UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 270 - 47.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 70% &

Betgien 38,00 hfr. Frankreich 7,60 F. Griechenland (50 Pr. Griebbruarte) (17), indice 1500 L. Jugoslawich 000 m) Im. Luc omaig 28 00 lfr. Minderlander fact for the Morawegen 9 50 and, Observator (4 08) Fortuges (50 Ext. Schweden 15 of Schweden 15), Schweitz 2,00 kfr. Spanion 170 Pts. Controlled Inseln 155 Pts. Tatter (50 Tts.)

ه المحمد الم المحمد المحم

### Heute in der WELT

### Warnung vor der "Wunderdroge"

Extrakte aus Fischöl sind in Amerika zu Zeit der "Renner": Sie werden als neue "Wunderdroge" gegen die Zivilisationskrankheit Arterienverkalkung angepriesen und finden reißenden Absatz. Noch bevor diese Welle auf Europa überschwappt, warnten Mediziner jetzt auf der Jahrestagung der American Heart Association im texanischen Dallas vor unbekannten Nebenwirkungen des umstrittenen Präparates. Seite 8

### POLITIK

UdSSR: Zu Wirtschaftsgesprä-

chen wird der stellvertretende

sowjetische Ministeroräsident

Antonow Ende November in der

Bundesrepublik Deutschland er-

wartet. Am 27. November soll er in

Düsseldorf einen "Sowjetischen

Wirtschaftsteg mit Wirtschafts-

Schkolnikow, in Moskau mit.

Botschafter: Israel wird keinen

Botschafter mehr nach Wien ent-

senden. Außenminister Peres be-

gründete dies mit dem in Israel

nicht ausgeräumten "Verdacist",

Präsident Kurt Waldheim sei im

Zweiten Weitkrieg an Kriegsver-

Gefängnisse: Die französische Re-

gierung hat gegen das Votum von

Staatspräsident Mitterrand die

Zulassung privater Gefängnisse

beschlossen. Das Gesetz soli noch

vor Jahresende vom Parlament

chenbeginn fort. WELT-Aktienin-

dex: 268,73 (268,23). BHF-Renten-

index: 105,985 (105,988). EHF-Per-

formance-Index: 107,106 (107,079).

Dollarmittelkurs: 2,0198 (2,0096)

Mark. Golopreis je Feinunze vom

Aktienindex der WELT

Mittwoch: 391,50 (391,00) Dollar.

verabschiedet werden.

brechen beteiligt gewesen.

C-Waffen: Die sowjetischen Truppen in Afghanistan setzen nach Informationen der Londoner wehrpolitischen Zeitung "Jane's Defence Weekly" im Kamp! gegen die Widerstandskämpfer Giftgas ein. Im Raum Kabul seien nach Angaben von Diplomaten Gasgranaten verschossen worden. (S. 12)

- -

and the second

<u>....</u>



EG: Scharfe Kritik an der europäischen Agrarpolitik hat der US-Botschafter in Bonn, Burt (Foto), geübt. In Hamburg warnte er: "Wir nähern uns einem massiven Subventionskrieg zwischen EG und USA", der beide Seiten teuer zu stehen komme. (S. 14)

Gewerkschaften: Die verbotene polnische Gewerkschaft "Solidarität ist dem Internationalen Bund freier Gewerkschaften (IBFG) mit Sitz in Brüssel beigetreten, der 83 Millionen Arbeitnehmer in 98 Ländern vertritt.

### WIRTSCHAFT

Krupp: Ein normaler Arbeitstag ohne Feier, zugleich ein Gedenktag mit Besinnung auf Tradition als Kraftquell für die Zukumft. So begent die Essener Fried, Krupp GmbH, Holding eines Weltkonzerns, den 175. Jahrestag der Firmengrundung. - "Krupp-Stahl" als ein Synonym. (S. 15)

BfG: Die spektakulärste Transaktion im deutschen Finanzgewerbe ist perfekt. Für 1,9 Mrd. Mark gehen 50 Prozent und eine Aktie der Bank für Gemeinwirtschaft zum 1. Januar 1987 an die Versicherungsgruppe Aachener und Münchener Beteiligungs AG. (S. 14)

Börse: An den deutschen Aktienmärkten konnten sich die Kurse am Dienstag überwiegend erholen. Am Rentenmarkt setzte sich die freundliche Tendenz vom Wo-

### KULTUR

Bienensprache: Die Biologie verdankt Karl von Frisch wesentliche Impulse zur vergleichenden Sinnes- und Verhaltensphysiologie. Mit dem Namen eng verbunden ist die Entdeckung der Bienen-sprache, 1973 erhielt er den Nobelpreis für Medizin und Physiologie. Der 100, Geburtstag. (S. 25)

Bildung: Der Bund Freiheit der Wissenschaft stellte sein Bildungspolitisches Forum diesmal nicht unter ein Motto, sondern stellte eine Frage: "Zerbricht die Bildungslandschaft?" und kritisierte die SPD, die über Jahrzehnte das Klima für ein Konsens systematisch zerstört habe. (S. 23)

### SPORT

Tennis: Bettina Bunge (Aschaffenburg) muß im Viertelfinale des Masters-Turniers in New York gegen Martina Navratilova antreten. Die Weltranglisten-Erste aus den USA besiegte in der ersten Runde des Turniers die Schwedin Catarina Lindquist 6:3, 6:0. Der klare Erfolg stand bereits nach 57 Minuten fest. (S. 10)

Fußball: Mit Blau-Weiß Berlin ist ein weiterer Bundesligaklub im deutschen Pokal-Wettbewerb ausgeschieden. Die Berliner unterlagen dem Karlsruher SC 1:2. Weitere Ergebnisse des Achtelfinales: Hamburger SV - St. Pauli 6:0, Stuttgarter Kickers - Hannover 96 2:0, Fortuna Düsseldorf - Bayern München 3:0. (S. 10)

### AUS ALLER WELT



Heimatmuseen: Sie gewinnen immer größere Anziehungskraft. Im vergangenen Jahr zählten die 844 Museen in der Bundesrepublik 12.8 Millionen Besucher. Eines der größten neuen Projekte entsteht zur Zeit in Nordbaden, nachdem der Restaurator fundig geworden war (Foto). (S. 26)

"Grave Eminenzon": Der Titel hat nichts mit der Farbe, sondera mehr mit der Kompetenz im Hintergrund zu tun. Der Deutsche Sekretärinnen-Verband ist heute 30 Jahre alt geworden. (S. 26)

Umwelt - Forschung - Technik Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Zeitweise Regen

Seite 8 Seite 11 Seite 22 Seite 26

### Streit um "Kronzeugen" bringt Bangemann in Bedrängnis

Union will geänderte Vorlage nicht akzeptieren / Parteitag als "Prüfstand"

PETER PHILIPPS, Bonn Das Abrücken des FDP-Präsidiums von der mit der CDU/CSU vereinbarten "Kronzeugen"-Regelung bringt nicht nur die gesamte Gesetzesinitiative in Gefahr, sondern auch Parteichef Bangemann in immer stärkere Bedrängnis. Führende Vertreter der Freien Demokrater, nehnen die Vorlage eine "Mübreburt" und verlangen deren vollständige Überarbeitung. Bisher will die FDP lediglich die Passage ändern, nach der Mördem, die sich als Eronzeuge zur Cerfligung stellen. Straffreiheit gewährt werden kann.

Neben dem Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, Alfred Dregger, hat insbesondere die CSU den Koalitionspartner FDP mit Blick auf deren morgen beginnenden Parteitag "eindringlich" gowarnt. "We-Ktonzeugenregelung in Frage zu stellen oder abzuschwächen" (Strauß), in der "Bild"-Zeitung hündigte der CSU-Chef an: "Entweder as bleibt bei der bisherigen Regelung das heißt auch Straffreiheit für Mörder, oder die gesamte Regelung wird nicht in Kraft treten. Dies ist auch die Mei-

trage "immer wieder Unruhe und Unsichetheit in die Koalitions hinein.

Dregger unterstrich die Strauß-Linie in der "Augsburger Allgemeinenn: Wenn aussagewilligen Mördem, wie dies in dem "Kompromiß-Vorschlag" des FDP-Präsidiums für den Parteitag vorgesehen ist, nur noch Strafmindening in Aussicht getellt werde, sei erwägenswert, gand lauf diese Sache zu verzichten". Er mehnte: "Ich halte des Bündnis zwi-Schon Union and FDP für intakt. Und ich möchte mein Urteil nicht wegen diesem Punkt andernit

Noch deutlicher wird das von Simufi herausgegebene CSU-Organ "Rayemsumer: Der FDP-Parteitag se: "Prüstand" für die Koalitions-Nigkeit. Die FDP wird unter Beweis zu stellen haben, wie es mit ihrer Zu rerlassigheit und Glaubwürdigkeil aussieht." Schüeßben habe Bangenann die Loffizielle Zustimmung seiner Parteif zur Kronzeugen-Rageking gegeben. Der Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Wolfgang Börsch, warnter "Die FDP strapaziert das Regierungsbündnis und will es

nung des Bundeskanzlers." Die FDP - wie ein Gummiband dehnen." Wenn sie von der Grundlage Labrücken" und sie "verwässern" wolle, mache sie es "den Koalitionspartnern schwer, zukünftig Vereinbarungen zu treffen und sie einzunalten".

Bangemann selbst bemüht sich inzwischen in einer Art semantischem Spagat, die neue Linie zu verteidigen und zugleich den Koalitionsstreit zu entschärfen: Der Präsidiums-Beschluß der FDP bedeute kein Abrükken von der verabredeten Koalitionslinie, und "insofern braucht es keinen Koalitionsstreit zu geben".

Der ehemalige Innenminister Baum cannte in der "Eild"-Zeitung die "Kronzeugen"-Regelung eine Frage der Zweckmäbigkeit, die nichts mit der Koahtionsfrage zu tun habe. Aber er sahs in einem Scheitern des ganzen Vorhabens auch "keinen Ecinocuen".

Noch deutlicher machte sein linksliberaler Mitsweiter Hirsch die Distanz zum Parteichef. Gegenüber der Deutschen Presseagentur qualifizierte er das gesamte Vorhaben als "Milbgeburt" ab. das mit der "heißen Nadei

### Paris denkt bei Kampf gegen T

Fahndungspizkate wie in Deutschland / Zwei Frauen erschossen Renzult-Chef Besse

Nach dem Mord an Renault-Cheil Georges Besse greifen die Immösischen Sicherheitsbehorden im Kampf gegen den Terrorismus jetzt zu Fahndungsmerhoden, die man bisher abgelehns has. Offenbar nach deutschem Verbild werden in allen Polizeiwachen und wahrscheinlich auch in anderen öffentlichen Gebäuden Fahndungsplakate mit den Fotos gesuchter Terroristen ausgehängt. Außerdem wurde eine Belohnung

Französische Politiker und auch ein Großteil der Bevölkerung sahen in der Fahndung mit Hille von Plakaten bisher eine Aufforderung zum Denunzieren. Doch selbst Staatuprästdent Mitterrand, der sich zur Morazeit am Montagabend zu einem offizieden Besuch im afrikanischen Burhina Faso authielt, sagte in einem Fernsehinterview, der Kampi gegen den Terrorismus sei jetzt eine "Sache aller", nicht nur Angelegenheit der Polizei. Zum ersten Mal hatte die französische Regierung nach der Se-

von rund \$40 000 Mark ausgesetzt.

de von Bombenanschlägen in Paris denen die Terroristin Nathalie Meniim September öffentliche Pahndangsplakste aushängen lassen. Damais var noch von einer "einmaligen Aktion" die Rede.

Auf Flugblättern, die in einer U-Bahn-Station in der Nähe des Tatorts gefunden wurden, hat die Terrororganisation "action directer erklän, sie habe den Anschlag auf Besse verübt. Die Zettel waren von einem

### SEITEN 2 + 3: Weitere Seitröge

Kommando "Pierra Overney" unterschrieben. Overney ist der Name eines militanten Maoisten, der am 25. Februar 1972 bei Zusammenstößen in den Banzun-Werken in Billzboourt bei Paris von einem Wachmann des Konzerns getötet worden war.

Bei den Mördern von Besse handelt es sich nach übereinstimmenden Zeugenaussagen um zwei Frauen. Unbestätigt blieben bisher informationen der Zeitung "Le Figaro", nach gon, die Freundin des "action directe"-Crinders Jean-Marc Rouillan, dem Kommando angehörte. Das Elatt berichtete, sieben Augenzeugen hätten sie auf den linnen vorgelegten Fahndungsbildern eindeutig erkannt.

Die Polizei vermutet den Linternationalen Flügel" der "action directe". der enge Verbindungen zur "Rote Armee Fraktion" (RAF) hat, hinter dem Anschlag, Zwischen beiden Organisationen gibt es mit Sicherheit "Absprachen und eine gemeinsame Zielvorstellung", sagte ein deutscher Ermittlungsbeamter der WELT. In einer vertraulichen Analyse jüngsten Datums für die Sicherheitzbehörden heißt es es beige sich, daß die RAF bei der Billiung einer "Anti-Impenalistischen Front in Westellropa" ein wesentiiches Stück vorangekommen sei. Bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit der verschiedenen Terrorgruppen in Europa sei die der RAF mit der französischen "action dirente" am weitesten fortgeschritten.

### Umfrage ein Mißerfolg für Honecker

Schäuble: "DDR"-Bevölkerung lehnt eigene Staatsbürgerschaft ab / "Beutsche Nation lebt"

Für seine Forderung nach einer "DDR"-Staatsbürgerschaft findet SED-Generalsekretär Erich Honekker bei der Bevölkerung in Mitteldeutschland offensichtlich keine Unterstützung. Nach Angaben von Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat dies eine Mei-₩olfgang nungsumfrage in der "DDR" ergeben. Wie Schäuble bei einem Redaktionsbesuch der in Nienburg (Weser) erscheinenden Tageszeitung "Die Harke" erklärte, hatte Honecker die Umfrage veranlaßt, um herauszufinden, wie die "DDR"-Bewohner über die SED-Forderung nach einer eigenen deutschen Staatsbürgerschaft

Der Minister sagte, die demoskopische Umfrage habe den erfreulichen Beweis danur erbracht, daß der Gedanke einer deutschen Nation lebe. Die überwiegende Zahl der Bewohner der "DDR" habe eine eigene Staatsbürgerschaft abgelehnt. Die Umfrage zeige, daß sich die Bewoh-ner der "DDR" nicht ausgrenzen las-

### Vor einem neuen "Autorekord-Jahr"

Die deutschen Autohersteller haben bis Ende Oktober 1986 drei Prozent mehr Fahrzeuge produziert als im bisherigen Spitzenjahr 1985. Neben dem Erfolg der heimischen Modelle im Inland verweist der Automobilverband VDA darauf, daß sich auch die Bestellungen aus dem Ausland auf hohem Niveau halten. In den vergangenen zehn Monaten haben die deutschen Hersteller insgesamt 3,827 Millionen Fahrzeuge produziert. Da-von gingen 2,274 Millionen trotz währungsbedingter Befürchtungen ins Ausland. Das gute Abschneiden hat dazu beigetragen, daß die Zahl der Beschäftigten in der Autobranche in den zwölf Monaten bis Mitte 1986 von 693 000 auf 737 000 Mitarbeiter gestiegen ist. Bei den im Oktober zugelassenen knapp 253 000 Neuwagen war jeder siebte Pkw mit Katalysator ausgerüstet, im: Oktober 1985 war nur jeder 35. ein "Kat"-Pkw. Seite 13: Die Lust am Automobil

sem für die SED-Führung negativen Ergebnis habe Honecker weitere demoskopische Befragungen zu diesem Thema untersagt.

W. K. Bonn Im Gegensatz zu den siebziger Jahren werden Meinungsumfragen in der "DDR" zu aktuellen Vorgängen heute nicht mehr zentral gesteuert. Die Staatsführung hat dieses Instrument der \_Volksüberwachung dezentrali-siert. Das frühere zentrale Institut für Meinungsforschung, das zur Geheimhaltung verpilichtet war, wurde aus diesem Grund 1979 geschlossen. Bei bis dahin rund 100 überregionalen Umfragen hatten Mitarbeiter dieses Instituts Berichte über die Stimmung unter der Bevölkerung in Mitteldeutschland und Ost-Berlin, deren Einschätzung der Politik gegenüber dem Westen sowie deren Ansichten zu Wirtschaft und Kultur angefertigt. Die Ergebnisse wurden dem SED-Zentralkomitee übergeben.

In der Monopolstellung des Staatsinstituts sah die Ostberliner Führung

### Papst möchte nach Litauen reisen

DW. Dhaka Papst Johannes Paul II. möchte 1988 zur 600-Jahr-Feier der Christianisierung ins katholische Litauen fahren. "Eine Pastoralvisite in Litauen würde auf der Linie meiner Pflichten liegen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche Journalisten, die ihn derzeit nach Bangladesch, Australien und Neuseeland begleiten. Eine "geistliche" Reise nach Meskau bezeichnete Johannes Paul els möglich, eine politische Mission schloß er aus. Auf die Frage, ob er im Juli 1987 zum ersten Katholikentag in der "DDR" nach Dresden reisen werde, antworrete er: "Fragen Sie mich danach im nächsten Herbst."

Vor etwa 50 000 Gläubigen rief der Papst in Dhaka, der ersten Station seiner 32. Auslandsreise, Christen und Muslime zum Dialog und zu gegenseitigem Respekt auf. Außerdem forderte er einen intensiven Kampf gegen Hunger und Armut in dem nochverschuldeten Bangladesch.

ms. Bonn sen wollten. Als Konsequenc aus die- offenbar Gefahren für die Darstellung von Partei und Staat in der "DDR" Damit erklärten jedenfalls SED-Funktionäre den Beschloß, das Institut zu schließen und die Meinung der Bevölkerung über geseilschaftliche Organisationen und Dienststeller. einzuholen.

Zu dem dezentralisierten System gehört die Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim SED-Zentralkomitee. Die "DDR"-Nachrichtenagentur ADN meldete zu Beginn dieser Woche, der Institutsdirektor Hans Koch habe wegen Depressionen Selbstmord verübt (S. 2 u. 12).

Eine wichtige Rolle spielt auch das Ministerium für Staatssicherheit, dessen Minister sich seit Gründung des Geheimdienstes stets über die Stimmung in der Bevölkerung informieren lassen. Erkenntnisse hieraus hatten während der Herrschaft Ulbrichts wiederholt zu Auseinandersetzungen mit den damaligen Stasi-Ministern Zaisser und Wollweber geführt, die Ulbricht des öfteren zu anderen Entscheidungen geraten hatten.

### Wollte Shultz zurücktreten?

wth. Washington Weißes Haus und State Department haben Berichte dementiert, nach denen der amerikanische Au-Benminister George Shultz seinen Rücktritt erklärt habe. Dementiert wurde auch, daß er von Präsident Reagan gebeten worden sei, mindestens noch zwei Monate im Amt zu bleiben, bis sich die Aufregung um die Iran-Affäre gelegt habe.

Shultz, als Nachfolger von Alexander Haig seit 1982 im Amt, hatte in den letzten Tagen wiederholt sein Mißfallen über diese Affäre geäußert. über die er selbst nur bruchstückhaft informiert war. Er hält vor allem die Lieferung von US-Waffen an den Iran für falsch.

Als Nachfolger von Shultz wurde Senator Paul Laxelt, ein enger Vertrauter von Präsident Reagan, genannt. Laxalt bezeichnete diese Nachrichten jedoch als "reine Hirngesninste" Seite 3: Der neue Hauptdarsteller

DER KOMMENTAR

### FDP - Unzuverlässig?

ie würde die FDP auf ihrem bevorstehenden Parteitag über den "Kronzeugen" entscheiden, wenn nicht Renault-Chaf Besse, sondern wieder ein Deutscher von Terroristen ermordet worden wäre? Die Frage ist erlaubt. Schon deshalb, weil die FDP jetzt in der Diskussion über den "Kranzeugen" die Wende links- und rechtsherum auf der Fläche eines Suppeniellers übt und wieder einer opportunisti-

schen Denkweise anheimfällt.

Zur Erinnerung: Unter dem Eindruck des Mordes an von Braunmühl waren sich alle Regierungsparteien, also auch die FDP, darin einig, das der Staat bei der Terrorismusbekämpfung unbenventionelle Wege gehen mull. Dabei waren sich die Verantwortlichen klar darüber, daß der "Kronpenge" keine Wunderwaffe ist. aber sie sahen darin eine Mögbehleit, die Geschlossenheit der RAF aufzuorechen. Die FDP-Minister and die FDP-Bundestagsfraktion haben dem zugestimmt. denn auch sie waren der Meinung. daß es jetzt vorrangiges Ziei sein muß, weitere Morde, wenn es nur irgendwie geht, zu verhindern.

Jetzt kippt die FDP, Die Gegenstimmung kam minächst aus den Landesorganisationem. machie der Bundesjustizminister. federführend in der Sache, einen Rückzieher. Der Parteivorsicende Bangemann bemüht sich isnwischen um "Modifizierungen". Ein RAF-Mörrier, so wird urgumentiem, dürfe auf keinen Fill Straffrei ausgehett.

Die Honsequenz ist klart Ohndas bisher vorgesehene Instrumentarium ist die "Kronzaugen"-Regelung hinfällig. Und zwar aus zwei Gründen: 1. Kein RAF-Wit-glied wird das Risiko eingehen und sich der Justiz stellen, wenn es mit einer Jerunellung rechnen maß. 2 Bleibt die Möglichkeit verschiossen, einen an einem Mord Mitbeteiligten auch dann straffrei auscehen zu lassen, wenn er auspackt. wann er Verhaltungen ermöglicht, dann wird die RAF schon mit elgenen Absicherung als "Eintrittaliane" in ihren engsten Zinkel einen Mord abver-

ie FDP muß dies alles ba-🚅 denken. Irde Zuverlässigkak als Regierungspartei steht, wieder einmail auf dem Spiel.

### Kohl will "Selbstbewußtsch der Deutschen stärken"

Mosken nennt Wahlprogramm der Union "natit naffstisch"

DW. Bonn bäudes des Koblenzer Bundetermins Zum drittenmal innerhalb weniger Page hat Bundeskanzier Helmut Kohl die Überwindung der Teilung Deutschlands als elementaren Bestandteil seiner Politik hervorgehoben. In einem Intarview der "Rhein-Zeitung" erklärte der Kanzler, er habe immer wieder darauf hingewiesen. daß die Postulate des Grundgesettes nicht zur Disposition stünden. Er sagte weiter: "Das Wiedervereinigungsgebot der Priambel ist für mich ein Kernstück unseres nationalen Selbstverständrusses."

Danach gefrast, was die ochwiengste Aufgabe der Politik in den komrrenden Jahren sei, antworrete Ka .Die größte und sahwierigste Herausfürdenung sehe lich darin, den Bürgersinn und das wiedergewonnene Selbstbevrußtsein der Deutschen in den kommenden Jahran weher zu stärken." Im übrigen hatten Frager, der nationalen Identität wieder at. Bedeutung gewonnen. Begriffe wie Patriotismus und Vaterland und die nationalen Symbole würden wieser. selbstverständlich zur eigenen Standombestimmung genutzt.

Bei der Eröffnung eines neuen Ge-

### Falschmeldung gibi Räisel zuf

Die Hintergründe der von Südkorea ausgegangenen Falschmeidung vom Tod des nordkoreanischen Parteicheis Kim sind unklar. Das Verteidigungsministerium in Secul blieb bei der These, dubinter verberge sich ein Lerbitterter Machtkampir im 1465den oder ein Akt der "psychologischen Kriegführung", der zu "militärischen Provoksflohent gegen Südkores flihren könnte. Peking sprach unterdessen von einer "Erändung, hinter der bösartige Motive stecken". Seite 7: Militars

forderte Kohl dazu auf, die deutsche Geschichte in ihrer Gesamthelt to betrachten und nicht allein die Jahre des Zweiten Weitkrieges. "Die deutsche Geschichte läßt sich ebensowenig wie die deutsche Markin tellent, besome der Kanzlet, "Aus um Geschichte zu lernen, heldt jeder zelektiven Wanmehmung zu widerstehen und Geschichte in ihrer Gerandheit anzunehmer. T

Moskeu hat die Totsache, daß Hold die Wiederrereinigung zum Thangmacha zum Anlad Sir einen Angel I sui das Wahiprogramin der Un im ge-nommen. Der Programm einhalte Parsagen, die nicht mit der Gewählleistung europäischer Sicherheit vereinbar seien, sagte der Eigradier das sowjetischen Außenmusterforte, Gerassimow.

Auch in Fragen der Europapoinik sowie der Priegenssiche zung und Ab-rüstung Deuge die Waldkamp Dieleform der Union moht von Reilismus. Dies geite Insbesonders für die Bunner Unterstützung des amerikani-schen Projekts zur Baltetendoment im All (SDI).

Seite 1: Die Rede

### Wieder Mord art den Philippinen

Knapp eine Woche nach der Er-mordung des Gewerkschafterführers Olslia auf den Philippiner, is. sessent der Politiker David Puron, ein einge, Vertrauter von Verseinigungsmitte, ster Enrile und ein Vertreter des seinten Lagers, ermoniet worden. Die Solizei schileft nicht aus, daß es sieh ur einen Rachsart für den Meri an 199lia nandeit. Präsidentin Aquita: [55] angeordnet binner eines Monars eina Walfannihe mit den kommunitie schen Rebeilen ausminar deln Softe 2: Zuspitzung in Manil:

### Stercken: Bruch mit Syrian KÖNMÉE UNUNGÄNGÜLÜN SELL. Berliner Anschlag offenbar in Damaskus geplant

DW. Bertin/Bonn Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, der CDU-Politiker Hans Stercken, hält einen Abbruch der diplomatischen Be-ziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu Syrien für unumgänglich, wenn sich im Prozeß um den Bombenanschlag auf die Deutsch-Arabische Gesellschaft in Berlin eine Mittäterschaft des arabischen Staates herausstellen sollte. Im Saarländischen Rundfunk meinte Stercken, in diesem Falle könne die Bundesregierung gar nicht anders als Großbritannien handein.

Im Unterschied dazu wandte sich der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Jürgen Möllemann (FDP), gegen den möglichen Abbruch der Beziehungen und bezeichnete in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung einen solchen Schritt als schädlich und kurzsichtig". Er forderte in diesem Zusemmenhang Gespräche der EC mit Syrier.

Am zweiten Tag des Prozesses vor einer Schwurgerichtskammer wurden weitere Vernehmungsprotokolle verlesen, die zuf eine Verwickland von Mitgliedern eines syrischen 🧺 heimdienstes schließen lesser. Much früheren Aussagen des angaklagter Jordaniers Ahmad Hasi, ile dieser vor Gericht nicht bestritt hat der 35jährige den Sprengstoff in sunam Diplomatenkoffer in einem Rout, der strischen Botschaft in Ost-Berlin, der "Küche", übernommen, Dann bei er-Hasi, aufgefordert worden, die Bombe im Ostberliner Ostbehann as deponieren, bis sie über die Transik autobahn in den Westiell der Stad geschleust wurde. Hasi, ein Brudet des bereits in Lat

don wegen versuchten Bombengo schlages auf ein Flugzeug zu 45 Jiej
ren Haft verurteilten Hindawi hiezu Beginn des Prozesses seine infiren Aussagen zunächst resmittig
dann das Attentat zugegeben (Wart
v. 18.49, 11.). Wall er über die 41.51
schen Hintergründe jedoch voll schen Hintergründe jedoch vo richt schwieg und erklärte, ihnt. Stimmen" in die Zelie gesenden den, um sein Geständnis zu gen, wurder, frühere Vernehm protokolle verlesen.

### Zuspitzung in Manila

Von Jochen Hehn

In Manila eskaliert die Gewalt. Nur sechs Tage nach dem E Mord an dem linken Gewerkschaftspolitiker Rolando Olalia starb am Mittwoch mit dem Geschäftsmann und früheren Abgeordneten David Puzon nun ein enger Freund von Verteidigungsminister Enrile im Kugelhagel. Die Mörder sind noch nicht bekannt, doch scheint Vergeltung das Motiv zu sein, denn die Ermordung Olalias lasten Gewerkschaftler wie Kommunisten Enrile und dessen Freunden in der Armee an.

Ist das nächste Opfer wieder ein Prominenter der anderen Seite! Führende Links-Politiker haben es sich jedenfalls schon zur Gewohnheit gemacht, ständig ihren Aufenthaltsort zu wechseln. Aber auch Enrile läßt sich stets von einer kleinen Privatarmee von Leibwächtern begleiten.

Für Staatspräsidentin Aquino schwinden nach diesem zweiten Mordanschlag immer mehr die Hoffnungen, doch eine "nationale Versöhnung" herbeiführen zu können. Die Weichen sind eher auf totale Konfrontation gestellt. Das Militär wird jetzt noch nachdrücklicher ein schärferes Vorgehen gegen die kommunistische Guerrilla fordern. Und die Kommunisten weigern sich nach dem Mord an Olalia, die Friedensverhandlungen mit der Regierung fortzusetzen, an denen Frau Aquino

Jetzt setzte Frau Aquino ihrem Landwirtschaftsminister und Cheidelegierten bei den Friedensverhandlungen, Ramon Mitra, eine istzte Frist von zehn Tagen, um mit den Kommunisten einig zu werden. Dies zwingt die Rebellen, bis Ende November inre Karten auf den Tisch zu legen. Verstreicht die Frist ergebnislos, gibt es wohl eine Neuauflage jener "militärischen Lösung", die Marcos siebzehn Jahre lang erfolglos versuchte und die sich Enrile und die Mehrheit der Militärs wünschen.

Die philippinische Armee ist heute sicher besser gewappnet als vor einem Jahr. Doch sind Korruption, Disziplinlosigkeit und Schlamperei immer noch weitverbreitete Untugenden. Und die Kommunistenarmee ist mittlerweile auf 23 000 Mann angewachsen. Unter diesem Gesichtspunkt könnte eine Kampfpause sicher auch der Armee von Nutzen sein und nicht nur den Rebellen, wie Enrile es befürchtet.

### Vom Glück, zu kämpfen

Von Werner Kahi

it der amtlichen Bekanntgabe vom Selbstmord eines führenden SED-Ideologen kann das Regime in Ost-Berlin nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Nachricht, ungewöhnlich genug für die Vorhang-zu-Politik der Einheitspartei, räumt keinesfalls Mutmaßungen und Gerüchte aus.

Was trieb den Direktor des Institutes für Marxistisch-Leninistische Kultur- und Kunstwissenschaften der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim SED-Zentralkomitee, Hans Koch, in den Tod? Daß das dürre Kommuniqué als Ursache Depressionen angab, erinnert daran, daß Depressionen nach offizieller SED-Lesart auch in früheren Jahren den SED-Schwermaschinenbauminister und Atomenergieberater Gerhart Ziller sowie der SED-Planungskommissar Erich Apel Selbstmord verüben ließen.

Koch wurde als Vorstandsmitglied des "DDR"-Schriftstellerverbandes vom Regime auch dafür verantwortlich gemacht, daß die Dichter bei der Suche nach den Fragen unserer Zeit stets die richtigen Antworten geben. So warf er der Schriftstellerin Christa Wolf vor, sie stelle das Bild der Gesellschaft im realen Sozialismus in Frage. Der immer stärkeren Kritik am "realen Sozialismus", sprich SED- und Sowjetregime, aus den eigenen Reihen setzte Koch den Vorwurf von "Ungeduld, Schwachheit und Kleinmut" beim komplizierten, widersprüchlichen Übergang zum Kommunismus entgegen.

Aber Koch, als gelernter Dreher einer der letzten Arbeiter in der SED-Führung, erlebte den Abgang anderer Spitzendenker in den Westen. Darunter Wolfgang Seiffert, einer der Berater Erich Honeckers, dann Willi Stophs einstiger Ratgeber Hermann von Berg. Immer schwieriger muß es dem Gesellschaftswissenschaftler gefallen sein, andere davon zu überzeugen, daß die Partei "die Vernunft, die Ehre und das Gewissen unserer Epoche" (Lenin) sei

Für Hans Koch war es vermutlich am Ende nicht mehr \_ein Glück. zu kämpfen", wie er auf einem Schriftstellerkongreß emphatisch die Devise seines vorangegangenen Lebens zum Allgemeingut machen wollte. So wählte auch er die Flucht; auf einem besonders tragischen Weg.

### Jagd auf Wassermelonen

Von Carl Gustaf Ströhm

A us der Sowjetunion kommen interessante Ankündigungen: Gorbatschow und seine Leute kritisieren nicht nur den bürokratischen Apparat. Sie lassen auch ankündigen, daß demnächst der Privatinitiative im Wirtschaftsleben mehr Raum gegeben werden soll - bis hin zu privaten Kaffeehäusern, die das gastronomisch triste Gesicht sowjetischer Städte verändern könnten.

In der Praxis allerdings gilt die Privatinitiative in Moskau immer noch als Verbrechen. Das bewies dieser Tage eine kafkaeske Fernseh-Diskussion ausgewählter Sowjetbürger mit einem stellvertretenden Generalstaatsanwalt der UdSSR und anderen Amtsträgern. Hier diskutierten führende Köpfe einer angeblich modernen Supermacht stundenlang, ob die Blumenund Gemüseverkäuferinnen auf den "privaten" Kolchosmärkten als Spekulanten verfolgt werden sollten oder nicht. Unter dem Gelächter der Diskutanten wurde ein Film eingespielt, der Bäuerinnen zeigte, die sich vor der Kamera zu verstecken suchten. Dazu immer wieder die bohrende Frage des Moskauer Fernsehreporters: "Warum ist eure Ware doppelt so teuer wie in den staatlichen Geschäften?"

Einige der Frauen faßten sich ein Herz und antworteten: Weil wir im Sommer viel Arbeit investiert haben und unsere Melonen deshalb schöner und saftiger sind." Aber der Genosse Generalstaatsanwalt setzte ein furchterregendes Grinsen angesichts der Überlegung auf, diese Frauen als "Spekulanten" womöglich vor Gericht zu stellen und einzusperren.

Dann war da noch von "Zwischenhändlern" die Rede, denen nan das Handwerk legen müsse, ferner von einem Mann in agestan (Kaukasus), der für 23 000 Rubel ein Auto kaufen ollte, ohne daß er dem Staat nachweisen konnte, woher er das hat - und schließlich von einem estnischen Agronomen, er drei Jahre Gefängnis und 12 000 Rubel Geldstrafe bekam, Fil er die Acker seiner Sowchose durch Gelegenheitsarbeiter Schabaschniki) von Steinen und Unkraut befreien ließ! Wofür ber ruft man nach Privatinitiative, wenn man sie zugleich inch regulierte Preise und regulierende Generalstaatsanwälte resticken sucht? Hat Gorbatschow die Sendung gesehen?



KLAUS BÖHLE

### Frankreichs Dilemma

Von Peter Ruge

Zu dem Mord an dem Renault-Chef Georges Besse hat sich die "Action directe" bekannt. Die Explosionen in der französischen Hauptstadt vor zwei Monaten, die elf Zivilisten in den Tod rissen und Hunderte verletzten, werden einer nahöstlichen Terrororganisation zugeschrieben. Die französischen Anti-Terror-Spezialisten haben drei Überlegungen aufgestellt:

1. Die "Action directe" folgt einem Zyklus, nach einer Pause geht sie nun wieder zu Aktionen über. Am 3. Dezember wird ein Mitglied namens Regis Schleicher in Paris vor Gericht gestellt, das mag einen Grund abgegeben haben.

2. Die "Action directe" ändert ihre Taktik, übernimmt die Vorgehensweise der RAF, sucht sich jetzt Persönlichkeiten der Industrie als Zielscheibe aus. Die französische Polizei hatte entsprechende Warnungen vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden erhalten. Eine bei der RAF entdeckte Liste mit Namen wurde in Paris übergeben, aber anscheinend in den Wind geschlagen.

3. Es handelt sich um einen Racheakt. Das Mordkommando, das den Renault-Chef umbrachte, nennt sich "Pierre Overney", in Erinnerung an einen Maoisten, der 1972 bei einem Arbeitskonflikt vor den Toren des Automobilkonzerns von einer Wachmannschaft erschossen wurde.

Jede dieser Annahmen läßt sich aus der aufgefundenen Botschaft der "Action directe" herauslesen: "Wir wollen in Fabriken und Wohnvierteln den Kommunismus organisieren und dem internationalen Proletariat helfen, gegen den bürgerlichen Imperialismus zu kämpfen." Die Arbeiterschaft reagierte freilich genau gegenteilig: In den Renault-Werken bezogen die Gewerkschaften Front gegen die "Links-Faschisten". Tausende legten Blumen am Direktionsgebäude nieder, obwohl Besse rigoros Entlassungen durchgesetzt hatte. Die Kommunisten, die den Renault-Sanierer mehr als andere im Visier hatten, schrieben in der "Humanité": "Das Blut eines Generaldirektors im Rinnstein löst nicht die Probleme des Klassenkampfes."

Dennoch ist Frankreich unter den doppelten Druck von Terroristen geraten: von außen und von innen. Darauf ist die Nation nicht vorbereitet. Jahrelang hatte sich bei den Franzosen die Erwartung

verfestigt, der Terrorismus werde die V. Republik verschonen. Galt doch die Politik der verschlossenen Augen. Polizeiliche Fahndungsersuchen aus der Bundesrepublik und aus Spanien wurden lässig betrieben – vas sogar dazu führte, daß der mutmaßliche Rädelsführer der Münchner Olympia-Tragödie freigelassen wurde -, Ausländer konnten von französischem Boden aus Umsturzversuche in anderen Ländern nahezu ungeschoren lenken. Eine Amnestie der Sozialisten setzte 1981 fast alle inhaftierten Mitglieder der "Action directe" frei. Diese Nachgiebigkeit ließ, naturgemäß, den Staat erpreßbar erscheinen.

Nahöstliche Forderungen galten der Freilassung von Terroristen aus französischen Gefängnissen, vor allem des Georges Ibrahim Abdallah. Die bürgerliche Regierung blieb im Einvernehmen mit dem französischen Präsidenten - bisher - standhaft. Die Rechnung der Erpresser ging nicht auf, die Bevölkerung werde durch die Bombenattentate veranlaßt, von der Staatsführung Nachgiebigkeit zu verlangen. In Meinungsumfragen vertraten 75 unnachgiebigen Kurs.

Wie lange hält die Regierung ihn durch? Sie steht unter Druck, seit sich die Anschläge auf Franzosen im Nahen Osten mehrten. Da sind Interessen von Iran, Syrien und dem Libanon im Spiel. Dahin er-



Zusammenarbeit mit den Nahost-Terroristen? "Action directe"-Gründerin Nathalie Ménignon

streckten sich in den letzten Wochen Fühler Chiracs - was verwirtte. Spekulatonen auslöste, Unklarheiten hinterließ.

Als vor wenigen Tagen in London die EG-Staaten über Sanktionen gegen einen mutmaßlichen Drahtzieher des Nahost-Terrorismus, nämlich Syrien, berieten, ließ dieses arabische Land am Vorabend der Konferenz Frankreich wissen, daß zwei Geiseln auf dem Weg in die Freiheit seien. Die französische Verbeugung vor dem syrischen Präsidenten Assad angesichts dieser \_humanitären Maßnahme" blieb nicht aus. Zum ande ren: Als an der Seine jetzt bekannt wurde, die französische Regierung werde 330 Millionen Dollar aus dem Schah-Vermögen an Iran zurückzahlen, traf fast gleichzeitig die Nachricht aus dem Orient über eine weitere mögliche Geiseibefreiung ein. Nun sind es noch fünf verschleppte Franzosen Schon fragt Frankreichs Presse, welcher Nicht-Preis" für sie fällig wird.

Die Hypothek wurde von Premierminister Chirac selbst aufgenommen. Er hat zu deutlich zu verstehen gegeben, wie sehr ihm an der Rückkehr der Geiseln gelegen ist, weil ein solches Resultat für seinen Start in Richtung Präsidentschaftswahl 1988 wichtig wird.

Die Polizei hat Gründe für die Annahme, daß die nahöstlichen Attentäter bei ihren Anschlägen in Frankreich logistische Unterstützung durch die "Action directe" erhielten. Es ist ein Euro-Terrorismus entstanden, heißt es in Polizeikreisen, der mit dem Vorderen Orient zusammenarbeitet. Allen gemeinsam sei das Ziel, westliche Demokratien zu destabilisieren.

So hört man den Ruf. Frankreich müsse endlich wählen zwischen seinen Interessen in Nahost und der Solidarität gegenüber seinen europäischen Partnern. Andererseits: Die Lücke, die bei einem Rückzug Frankreichs im östlichen Mittelmeer entstünde, könnte Moskaus Expansionsdrang dienen. So könnte die V. Republik auf das verstärkte Drängen ihrer europäischen Freunde nach mehr Geschlossenheit in der Terrorabwehr mit der Frage erwidern: Seid ihr denn bereit, euch im Mittelmeer als Schutzmacht zu etablieren? Die Frage, ob eine Rolle in Nahost Konzessionen wert ist, müßte jedenfalls gemeinsam geprüft werden.

### IM GESPRÄCH Bernd Schultz

### Debut mit dem Hammer

Von Heinrich König

Wenn der Berliner Kunsthändler Bernd Schultz am 21. November um 15 Uhr seinen ersten Auftritt als Versteigerer hat, dann werden manche Leute darin etwas Symbolhaftes sehen. Denn nach Ansicht seiner Neider und Gegner zieht er gleichsam mit dem Hammer kräftige Furchen durch die deutsche Kunstmarktlandschaft. Wer Energie und Ausdauer, immensen Fleiß und sprudeinden Einfallsreichtum für negative Charakterzüge hält, mag das so sehen. Tatsächlich ist sein Griff zum Hammer ein Debut.

Dessen erste Schläge sind Begleitmusik zu einem neuen Kapitel seiner Lebensphilosophie, immer wieder etwas zu bewirken, was es ohne ihn nicht geben würde. Das ist in diesem Falle die von ihm und vier weiteren Kunsthändlern im Sommer gegründete Gesellschaft Villa Grisebach Auktionen, die von Anfang an als Gegenpart zu den etablierten Versteigerern antrat; sie finden, daß "im deutschen Auktionswesen manches im argen liegt". Die donnergrollende Reaktion der Etablierten entzückt Schultz geradezu: "Wenn die anderen Beifall geklatscht hätten, hätten wir etwas falsch gemacht."

Die Auktion ist für den Fünfundvierzigjährigen Höhepunkt eines Jahres, das es in sich hatte. So durch den Umzug der Galerie Pels-Leusden in die restaurierte Villa Grisebach mit der Realisierung von zwei weithin be-achteten "Zeitspiegel"-Ausstellun-gen. Fazit: dreißigtausend Besucher, Umsatzsteigerung um dreihundert Prozent. Der achtundsiebzigjährige Maler und Gelerist Hans Bele Leus Maler und Galerist Hans Pels-Leusden muß sich wohl nochmal gratulieren, Schultz 1976 als Teilhaber aufgenommen zu haben, der elf Jahre zuvor als jobbender Werkstudent bei ihm angefangen hatte. Schultz nennt ihn und seinen alten Deutsch- und Geschichtslehrer vom Internat die beiden entscheidenden Lehrmeister seines Lebens. Nachdrückliche Prä-gung erfuhr er auch durch Charakter



"Wenn die anderen Beitall ge-klatscht hätten . . . ": Schultz

und Stil der Hansestadt Bremen, wo der gebürtige Düsseldorfer aufwuchs.

Bremer Maßstäbe, was man tut und was nicht, ließen ihn im August dieses Jahres vom Vorsitz des Verbandes der Berliner Kunst- und Antiquitätenhändler zurücktreten. Nach-dem der Streit beigelegt wurde, stellte er sich erfolgreich zur Wiederwahl für das seit November 1961 innegehabte Amt.

Letztlich wußten die Händler wohl, was sie an ihm haben. Mit der "Orangerie", der jährlichen Versammlung des deutschen Kunsthandels im Schloß Charlottenburg, hat er ihnen eine Plattform von internationaler Ausstrahlung verschafft. Die erste 3 stampfte er 1982 in wenigen Monaten aus dem Boden. Die damaligen Strapazen, meint er heute, seien "die schlimmsten meines Lebens" gewesen. Wer seit Jahren sein tägliches Pensum miterlebt, wird da Zweisel haben. Nicht zuletzt seine amerikanische Frau Mary Ellen, Witwe des 1983 verstorbenen Berliner Protokollchefs Erwin Freihert von Schacky und Mutter seiner gerade ein Jahr alten Tochter Marie Luise.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

### LE QUOTIDIEN DE PARIS

Den Terrorismus...mit wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Gegebenheiten zu erklären bedeutet, seine wesentlichen Eigenheiten zu übersehen. Sie sind irrational und krankhaft. Allenfalls begünstigt die Geschichte das terroristische Übel, und wir leben heute in einer unglückseligen Zeit. Doch dieses Übel findet sicher in unserer Neigung, zu leichtfertig alles in unserer Gesellschaft in Frage zu stellen, einen starken Verbündeten. Wir müssen uns in dieser Hinsicht besser beherrschen und Selbstsicherheit gegen unsere schrecklichen Feinde finden. Diese Selbstsicherheit setzt zunächst den völligen Verzicht auf Barmherzigkeit mit den Kriminellen voraus.

### KRONENZEITUNG

Ein effektvolles Rezept, eiskalt kalkuliert: Wenn sich die erste Garnitur auf Schritt und Tritt bewachen läßt, dann schlägt man eben in der zweiten Linie zu. Das ist ungefährlicher. Doch die Schockwirkung bleibt dieselbe. Die Gesellschaft wird in Angst versetzt, das Gefühl der Bedrobung hält an, niemand soll sich mehr sicher fühlen. Wenn die Terroristen das erreichen wollten, dann haben sie damit Erfolg. (Wien)

### BERLINER MORGENPOST

An der Seine besteht kein Zweisel darüber, daß Besse Opfer der Terror-Organisation "Action directe" wurde. Noch vor ein paar Jahren galten deIdealisten, so daß Staatspräsident Mitterrand ihre Führer im Jahr 1981 per Gnadenerlaß aus dem Gefängnis entließ. Heute ist "Action directe" wie ihr deutsches Vorbild "RAF" eine politische Mordbande.

ren Mitglieder als eine Art harmloser

### THE WESTIMES

Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Bericht über Kims Tod kullerte Fehinformation – ein Mittel, in dem beide Seiten der koreanischen Halbinsel spezialisiert sind oder ob es eine frühe Manifestation eines politischen Wandels in Nordkorea war ... Das Gerücht erhielt den Glauben teilweise deshalb, weil seit Monaten durchgesickerte Informationen vermuten lassen, daß Kim II Sungs Regime in Schwierigkeiten steckt, die die Position des Führers selbst bedrohen. Nordkoreas Wirtschaft stagniert, alte Verbündete strecken heimlich ihre Fühler in den Süden aus, und die Designierung seines unpopulären Sohns als Erbe für die Parteiführung soll auf Opposition gestoßen sein. (London)

### The Washington Post

Im Norden sitzt eine kommunistische Führung, die nicht weniger trügerisch ist als vor 36 Jahren, als sie 🎏 in den Süden einmarschierte... Ob man will oder nicht, die USA werden gemeinhin als Garant der Sicherheit und innenpolitischen Stabilität von Südkorea angesehen ... Dies zwingt die amerikanische Politik auf einen relativ schmalen Grat vor dem Hintergrund des heiklen Termins der Olympischen Spiele 1988 in Seoul.

### Wörner findet Gastlichkeit und Verständnis bei Reagan

Trotzdem bleibt die Frage, ob die Abschreckung verdünnt wird / Von Rüdiger Moniac

N ach dem Gipfel von Reykjavik hat eine lange nicht erlebte Dichte der Konsultationen zwischen Amerikanern und Europäern eingesetzt: alle um das eine Thema: Wie läßt sich das von Präsident Reagan anvisierte Ziel einer erheblichen Reduzierung der strategischen und halbstrategischen Atomwaffen mit unseren Sicherheitsinteressen vereinbaren? Der Besuch von Bundesverteidigungsminister Wörner in Washington hat zur Klärung beigetragen.

Zum einen ergibt sich, daß das amerikanische Drängen nach einer militärischen Denuklearisierung den europäischen Teil der NATO enger zusammenrücken läßt. Diese Länder nutzten die Luxemburger WEU-Tagung letzte Woche zu einer neuen Definition ihrer Sicherheitsinteressen.

Es war für sie nicht sehr schwierig, Einigkeit darüber zu erzielen. daß nukleare Abrüstung insbesondere bei den Mittelstreckenwaffen größerer Reichweite für sie nur unter einer Reihe von Bedingungen

Dazu zählen sie die Bereitschaft der USA, bei einer etwaigen "Null-Lösung" für LRINF (Pershing 2) sogleich nach Abschluß eines entsprechenden Rüstungskontrollvertrages mit der Sowjetunion weitere Verhandlungen über eine Begrenzung der kürzer reichenden Mittelstreckenwaffen (SRINF) zu beginnen und darüber hinaus auch mit allen denkbaren Instrumenten der Rüstungskontrolle oder auch der Aufrüstung zu helfen, daß das für Europa gefährliche Ungleichgewicht der konventionellen Potentiale gegenüber der Sowjetunion gemildert wird. Zum anderen reagieren die USA

auf diese europäischen Forderungen nicht ungehalten. Reagan fühlt sich in seiner Vision von einer atomwaffenfreien Welt von den nörgelnden Europäern nicht gestört. Der Präsident empfängt vielmehr nicht nur die britische Premierministerin, um sich ihre dringlichen Wünsche nach Beachtung der europäischen Bedingungen anzuhören, er nimmt sich sogar Zeit, den deutschen Verteidigungsmini-

ster zu sehen. Eine protokollarisch höchst ungewöhnliche Geste. All diese Konzilianz im Umgang

gegenüber den europäischen Verbündeten darf aber nicht über den höchst riskanten Kurs hinwegtäuschen auf den sich die Rüstungskontrollpolitik in Washington auszurichten scheint. Die zentrale Frage bleibt, wie eng die USA die Verknüpfung zwischen einer Null-Lösung bei LRINF und darüber hinaus beabsichtigten Reduzierungen bei SRINF und gar dem konventionellen sowjetischen Übergewicht gestalten wollen.

Wenn Wörner zufolge Außenminister Shuitz seinem Besucher aus Bonn erklärte, die USA seien bereit, in einem Abkommen über die Abrüstung aller Mittelstreckenwaffen in Europa auch Obergrenzen für SRINF und die "bindende Verpflichtung" für Reduzierungsverhandlungen über diese Kategorie von Nuklearwaffen aufzunehmen, fragt sich, was das für die europäische Sicherheit heißt.

Gesetzt den Fall, es käme zu einem Abkommen über die Vernichtung der sowjetischen auf Europa gerichteten SS-20-Raketen und der entsprechenden Vernichtung der amerikanischen Pershing-2-Raketen und Marschflugkörper, würde die NATO mit einem Mal der Waffensysteme verlustig gehen, die sie eigens einführte, wenn auch über den Umweg über den Doppelbeschluß, um ihre Flexibilität zur Risikoandrohung gegenüber dem sonst sowjetischen Sanktuarium von europäischem Boden aus zu erhalten. Damit besäße die NATO keine Waffenkategorie mehr, die aus sowjetischer Sicht die Ankopplung der europäischen Sicherheit an die amerikanische eindeutig sichtbar machte.

Andererseits aber könnte sich die Sowjetunion ohne Hindernisse für ihre Druck- und Einschüchterungspolitik gegenüber Westeuropa auf Verhandlungen zur Begrenzung der SRINF-Potentiale einlassen. Sie könnte nach dem längst bekannten Verfahren des Auf-Zeit-Spielens die Westeuropäer in Atem und in der Hoffnung halten, eine Reduzierung von

SRINF sei möglich. Nach Jahren müßten die Westeuropäer erken-nen, daß die Hoffnung trog.

Werden sie dann gemeinsam mit den USA die Kraft aufbringen, ihr im Vertrag über die Null-Lösung bekräftigtes Recht zu verwirklichen, die der sowjetischen Zahl an Mittelstreckenwaffen kürzerer Reichweite entsprechende in Westeuropa aufzustellen? Selbst wenn ihnen das gegen eine neu mobilisierte "Friedensbewegung" gelän-ge, was hätten sie erreicht? Mit den dann verfügbaren Atomraketen wäre sowjetisches Territorium nicht zu erreichen. Die Risikoabschätzung aus sowjetischer Sicht würde um einiges unkomplizierter. Analog dazu könnte Moskau mit

dem Verschleppen der Verringerung des konventionellen Übergewichtes verfahren. Denn handfeste Anreize zur Abrüstung böte der Westen der Sowjetunion auf diese Weise so gut wie nicht. Der Ausweg aus diesem Dilemma kann für die NATO nur eine "Paketlösung" sein. Diese aber weisen die Regierungen weit von sich

dell in 1250





der menesten Ber Line wilder er bestehe was be e ment recon to the Parcel Con Property Car Stanton Com Bil Continue to the first the first Site in Benefinite an ere present the CHARLES TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF ter property of City to Denough have

Conferm ton many Silver of the last is er wil i verys Mg at Errien Die damaliese THE ST THE EAST anies princi **leter** p ति क्या क्षित्र का की a water and T Name of Street rau Man Elen Altreige The state of the state of Production School 

R ANDEREN يعوفون ومروايسا والمراجع re di Signific tek un Piine ele:

..... 1 ... az G**t** to Helio III Acid da proprio her Vito d Rus. IE WESTIM ಪ್ರಕರ್ಷ-೧೯೮೮ ೨೮೮೮ ₹ un der Bestellte 🖼

· 4- 1. 2 2 2 25 the secondary Verse of . ो १६५५ द्वाराष्ट्री 📆 كأكلة يتعنفنا مراجيه 3 725 The state of the s Service Despet ner Single Angele Control of the Control of the

he Mashindan pe

The second secon Reagan

### Der neue Hauptdarsteller der Iran-Affäre heißt Shultz

Wird er gefeuert oder nicht? Geht er oder geht er nicht? Die erste Frage hat Ronald Reagan mit nein beantwortet. Er will an seinem Außenminister, der offen seine Mitverantwortung an den Waffenlieferungen an Iran verneint hatte, festhalten. Sollte George Shultz die zweite Frage mit ja beantworten, würde der Präsident einen seiner loyalsten und tüchtigsten Mitarbeiter verlieren.

Von FRITZ WIRTH

eslie Stahl von der amerikanischen Fernsehgesellschaft CBS Jist eine kluge, gutinformierte, aggressive, doch nicht bösartige Journalistin. Doch als sie am letzten Sonntag den amerikanischen Außenminister George Shultz zur Iran-Affäre interviewte, bekam selbst sie Bedenken: "Ich möchte Sie nicht belästigen und Ihnen auf den Nerv fallen", sagte sie auf halbem Wege durch dieses Interview fast entschuldigend, doch George Shultz stellte ihr selbstsicher und souveran geradezu einen Freifahrtschein zu weiteren unbequemen Fragen aus und lud sie ein: "Belästigen Sie mich nur."

Und so wurde aus diesem Interview plötzlich ein politisches Dokument. Shultz stellte darin kaum verdeckt seine Differenzen mit dem Präsidenten in der Iran-Operation dar und beendete es schließlich mit dem erstaunlichen Eingeständnis, daß er in einem wesentlichen Punkt dieser Operation, nämlich seiner Ablehnung von Waffenlieferungen an Iran, nicht mit der Autorität der Administration

Seither hat diese Iran-Affäre einen Hauptdarsteller, nämlich George Shultz selbst, jener Mann, der nach eigenem Bekunden in dieser Affäre 18 Monate lang nur eine Nebenrolle spielte – ob gezwungen oder gewollt ist bis zur Stunde noch unklar. Die Tatsache jedoch, daß ein amerikanischer Außenminister in einer so fundamentalen außenpolitischen Initiative wie Waffenlieferungen an Iran offen seine Mitverantwortung ausklammert, mußte unweigerlich in der Frage minden: Wie lange wird George Shultz noch amerikanischer Außenminister sein?

Seit einer Woche ein Schwelbrand der Gerüchte

Sie ist inzwischen zum Mittelbunkt der Iran-Affäre geworden, und das m von George Shultz selbst. Denn er hatte in diesem Interview die Möglichkeit, den Schwelbrand der Gerüchte, der seit einer Woche sein Amt umnebelt, mit einem klaren "Ja" oder "Nein" zu löschen. Statt dessen aber beantwortete er die Frage, ob er erwogen habe, über diese Affäre zurückzutreten, ausweichend, daß er so etwas mit dem Präsidenten direkt diskutiere und blies damit neuen Sauerstoff in den Gerüchte-Schweibrand, aus dem als letztes Rauchsignal Dienstagnacht die Spekulation hochstieg, Shultz werde auf Bitten von Reagan wenigstens noch zwei Monate im Amt bleiben und dann durch Senator Paul Laxalt er-

Inzwischen unternahm Ronald Reagan selbst Löschversuche. Er ließ seinen Sprecher Larry Speakes erklä-

Benminister Shultz im Amt bleibt und er hat keinen Grund zur Annahme, daß er es nicht tun wird." Und als einige Journalisten ihn persönlich fragten, ob er George Shultz feuern werde, antwortete Ronald Reagan, kategorisch: "Ich seure niemanden." Der Haken: Es war eine klare Antwort auf die falsche Frage. Es ging hier niemais darum, ob George Shultz gehen muß, sondern ob er gehen will.

Sollte er es tun, wäre es ein Ereignis von düsterer Konsequenz und tragischer Ironie. Düster wäre die Tatsache, daß damit innerhalb der letzten sieben Jahre mit Cyrus Vance, Alexander Haig und George Shultz drei amerikanische Außenminister an der Nahostpolitik ihrer Regierung gescheitert wären. Tragisch-ironisch wäre die Tatsache, daß mit George Shultz einer der loyalsten und tüchtigsten Mitarbeiter Ronald Reagans die Szene räumen würde.

Probleme mit der Profilierung

George Shultz hatte es seit 1982, als er Alexander Haig ablöste, nicht leicht, sich im neuen Amt zu profilieren. Er hatte sich zunächst in der Abrüstungspolitik gegen Verteidigungsminister Weinberger zu behaupten, eine Auseinandersetzung, die sich im sogenannten "Stellvertreterkrieg der beiden Richards" (Perle und Burt) niederschlug. Seit dem Beginn der Genser Verhandlungen im März vorigen Jahres gibt es keinen Zweifel mehr, wer der Sieger ist. Shultz bestimmt eindeutig die Richtlinien und die Strategie dieser Politik.

Diese Politik war fest im State Department verankert. Was freilich nicht bedeutete, daß der Präsident selbst seine letzten und endgültigen Entscheidungsbefugnisse in diesen Fragen aufgegeben hatte. Es wurde sichtbar in der Terminierung des SALT-2-Vertrages, was in erster Linie eine Entscheidung des Weißen Hauses und nicht des State Departments war. Hier wurden deutlich die Grenzen des sonst unaufhörlich scheinenden Aufstiegs des George Shultz in der Administration offenbar. Das Weiße Haus ließ sich niemals seine Souveränität in der Außenpolitik streitig machen. Es zeigte sich vor allem in der Politik gegenüber Nicaragua, Südafrika, Libyen und Iran, die besonders stark vom Weißen Haus geprägt war.

Shultz hatte bisher in keinem Punkte große Schwierigkeiten, dem Weißen Haus in der Sache zu folgen. Differenzen taten sich eher im Stil und über die richtige Anwendung der

Mittel auf, diese Ziele zu erreichen. Und hier kommt nun ein Mann ins Spiel, der Ton, Stil und Umgangsformen der amerikanischen Politik in den letzten zwei Jahren deutlich geändert hat. Es ist Donald Regan, der Stabschef des Weißen Hauses und der nach dem Präsidenten wichtigste und einflußreichste Mann der amerikanischen Politik. Die Robustheit und Aggressivität dieses Mannes färbten zuweilen auf die amerikanische Politik ab. Sie mußten zwangsläufig zu Konflikten mit dem etwas behutsameren Diplomaten im State Department des George Shultz

Das Problem des Donald Regan: Er war Zeit seines Lebens niemals ein

Außenpolitiker. Er wurde jedoch zu einem Zeitpunkt Stabschef des Wei-Ben Hauses, da die Außenpolitik im Konzept des Präsidenten einen besonderen Stellenwert bekam. Regan war in manchen Punkten überfordert. Als er kürzlich von einigen Journalisten auf ein gewisses außenpolitisches Defizit in seinem Repertoire angesprochen wurde, explodierte er und verteidigte sich mit der Klage, daß er sich vorkomme wie eine große politische "Schaufelbrigade, die nach einer großen Parade die Hauptstraße zu säubern hat".

هكدا من الأحل

Diese Geduldsexplosion des Donald Regan enthüllt ungewollt eines der Probleme seiner Arbeit im Wei-Ben Haus. Was er so bildkräftig mit einer Schauselbrigade darstellte, läuft unter dem Stichwort Schadenskontrolle. Tatsächlich ist sie in den letzten Monaten zu einer seiner Hauotbeschäftigungen geworden. Sie wurde nötig in der sogenannten "Desinfor-mationskrise" mit Libyen, nach dem Gipfel in Reykjavik und nun während der Iran-Affäre.

Das aber ist der Unterschied zu seinem wesentlich behutsameren Vorgänger James Baker als Stabschef. Baker hatte keine so intensive Schadenskontrolle zu betreiben, weil er sich weitsichtiger und sorgsamer als Donald Regan um Schadensverhütung bemühte. James Baker und Michael Deaver schirmten in ihren Amtszeiten den Präsidenten sorgiältiger gegen Schäden und politische Risiken ab. Es war die Ara, die Präsident Reagan das Attribut eines "Teflon-Präsidenten" eintrug, von dem alles Ungemach abglitt und an dessen Image nichts hängen blieb.

Carter und Ford melden sich zu Wort

Dieser "Teflon-Effekt" ist deutlich angekratzt. Wieviel Arbeit die Schaufelbrigade des Don Regan noch zu bewältigen hat, enthüllte gestern eine Meinungsumfrage der "Los Angeles Times", nach der nur 22 Prozent der Befragten noch die Politik der Administration, nicht mit Terroristen zu verhandeln, für gültig halten. Die ehemaligen Präsidenten Carter und Ford machten sich zu Sprechern der skeptischen Mehrheit mit der Forderung. daß es nun an der Zeit sei, die absolute Wahrheit in der Iran-Affäre zu sagen, da offensichtlich noch nicht alle Fakten bekannt seien. Gestern unternahm das Weiße

Haus erste Schadenskontrolle, um das Shultz-Problem zu entschärfen. Es kündigte an, daß es "absolut keine Plane gibt, weitere Waffen an Iran zu schicken". Damit ist in dieser Sache absolute Übereinstimmung mit George Shultz hergestellt. Ob seine Rücktrittskrise damit beendet ist, ist noch ungewiß. Sicher ist nur, daß Ronald Reagan es ernst meint mit seinen Bemühungen, George Shultz an seiner Seite zu halten. Er hat Shultz in den letzten Monaten, als der konservative Flügel der Republikaner um Jesse Helms offen die Trennung von Shultz forderte, sich fest vor seinen Außenminister gestellt.

Ronald Reagan weiß nur zu gut: Nicht nur er - das gesamte Bündnis braucht diesen Mann, denn er bedarf der Partner und der Profis zu einem Zeitpunkt, da der Kreml ihn an fast allen außenpolitischen Fronten mit neuen Initiativen herausfordert.

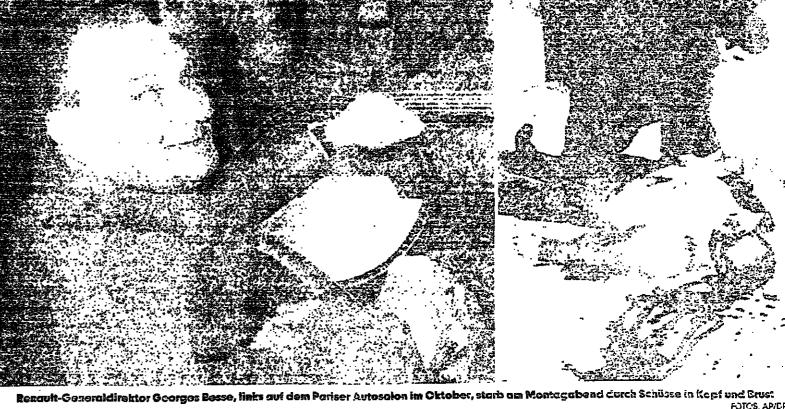

# Der Mann, der Renault retten wollte

Er lebte unauffällig, war schlicht im Auftreten, aber effektiv in seiner Arbeit. Sie bestand in den letzten beiden Jahren darin, dem

Staatskonzern Renzult den Weg aus den roten Zahlen zu weisen. Am Montagabend wurde Renault-Chef Georges Besse von Terroristen ermordet.

Von JOACHIM SCHAUFUSS

r war der Chef des größten fran-zösischen Industriekonzerns mit 122 Milliarden Franc Umsatz und 196 000 Beschäftigten, davon die Hälfte im Pkw-Bereich. Dennoch war Georges Besse der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Seine Ermordung im Alter von 58 Jahren aber erregt über die Landesgrenzen hinaus großes Aufsehen. Das liegt nicht nur an den erschrekkenden Umständen dieser Tat, für die sich gerade in der Bundesrepublik bittere Parallelen finden. Man scheint sich auch plötzlich bewußt zu werden, daß dieser sparsame Mann aus der Auvergne wie vielleicht niemand sonst der außerordentlich schwierigen Sanierungsaufgabe gewachsen

Denn Renault ist kein Unternehmen wie jedes andere, sondern mit einem gewältigen historischen und sozialen Ballast befrachtet, ein Staatsunternehmen mit Sonderstatus. Die Grundlage schaffte 1945 die erste Regierung General de Gaulles mit der entschädigungslosen Enteignung des Firmengründers Louis Renault, der von der Resistance der Koliaboration mit der deutschen Besatzungsmacht angeklagt worden war.

Trotz des Sonderstatus, der unter anderem einen beamtenähnlichen Schutz der Belegschaft begründet, hat die letzte sozialistische Regierung Renault zum Präzedenzfall und zum Vorbild ihrer sehr weitgehenden Nationalisierungsaktion erhoben. Aber auch die Bürgerlichen haben sich dieses Unternehmens bedient, um sozialen Fortschritt vorzuexerzieren. Renault war das erste Unternehmen, das schon unter Präsident Giscard d'Estaing die fünfte bezahlte Urlaubs-

woche und die 40-Stunden-Woche eingeführt hatte.

Vor allem aber wurden von Renault in den Statuten Privilegien für die Belegschaft festgeschrieben. Die Gewerkschaften interpretieren das so, daß hier niemand aus wirtschaftlichen Gründen entlassen werden darf. Fast jeder gegenteilige Versuch führte zu Streiks. Und wenn bei Renault gestreikt wird, ist die Gefahr groß. daß es im ganzen Land zu schweren Unruhen kommt.

Vor allem wegen seiner personellen Überbesetzung - ir. den letzten Jahren allerdings auch wegen einer versehlten Modellpolitik - rutschte Renault immer tiefer in die roten Zah-Ien. Als Besse im Januar 1985 Chef wurde, hatte ihm sein Vorgänger Hanon trotz der ihm eingeräumten hohen Staatssubventionen ein Definit von nicht weniger als 12,5 Milliarden Franc hinterlassen. Damit hätte das Unternehmen an sich Konkurs anmelden müssen.

Ob die sozialistische Regierung mit

Besse die richtige Wahl getroffen hatte, war zunächst vielfach bezweifelt worden. Zwar hatte er gerade den verstaatlichten Aluminiumkonzern Pechiney saniert, nachdem er zuvor die Nukleargesellschaft Cogema geleitet hatte. Aber im ersten Geschäftsjahr 1985 gelang es Besse, das Renault-Defizit nur um 1,6 auf 10,9 Milliarden Franc zu reduzieren. Ohne die ldeten Reserven für soziale Restrukturierungen wäre es allerdings niedriger ausgefallen.

Personalabbau ohne größere Erschütterungen

Diese Vorsicht war typisch für diesen umsichtigen Mann. Anstatt mit großen Sanierungsversprechen in Erscheinung zu treten, nutzte er seine Schonfrist" als neuer Renault-Präsident, um die tönernen Füße des Industrie-Giganten jedenfalls dort zu konsolidieren, wo sie die größten Risse zeigten, vor allem im Pkw-Bereich. Außerdem beschaffte er sich frische Mittel durch den Verkauf von besonders unrentablen Beteiligungen, insbesondere im Landmaschinen-Sek-

tor. Vor allem aber gelang es inm, den enormen Personalüberhang abzu-

Daß es darüber - gerade bei Renault – zu keinen größeren Streiks kam, hatte Besse wohl nicht zuletzt seinem unkomplizierten Umgang mit der Belegschaft zu verdanken. Obwohl auch er, wie die meisten anderen französischen Bosse, von einer der großen Eliteschulen (Polytechnique) kam, fehlte ihm doch jeder Snob-Appeal. Auch scheute Besse große elegante Reden und begnügte sich damit, seine Absichten mit handfesten, jedermann verständlichen Beispielen zu erläutern. Zum Beispiel, daß auch Renault - wie jede Familie - auf die Dauer nicht über seine Verhältnisse leben könne.

Außenstehende nannten seine Methode oft "simpel". Aber solche Kritik hat ihn niemals gestört. Worauf es ihm ankam, war der Erfolg mit möglichst hohem personellen Einsatz, aber um so geringerem finanziellen Aufwand. So nahm sich Besse zunächst einmal viel Zeit, in persönlichen Gesprächen mit Arbeitern die Stimmung in den Betrieben zu ver-

Bewußt begann er die Beleg-

schaftskürzung bei den Büroangestellten, was die Arbeiter am Fließband mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis nahmen. Dann folgten die wenig produktiven Gastarbeiter. Staatshilfen - auf der Basis der Freiwilligkeit in ihre Heimatländer zurückgeschickt wurden. Nachdem alle Möglichkeiten zur vorzeitigen Pensionierung schließlich ausgeschöpft waren, scheute sich Besse aber auch nicht vor (schätzungsweise) 5000 Ent-

So zweifelte schließlich kaum noch jemand daran, daß es Besse gelingen würde, seinen zunächst geheimgehaltenen Plan eines Belegschaftsabbaus um 21 000 Mitarbeiter in den Jahren 1985 und 1986 ohne soziale Unruhen durchzubringen. Dies um so weniger, als die Belegschaft inzwischen neues Vertrauen in das Unternehmen zu fassen begann. Die Renault-Wagen finden seit dem Frühjahr sowohl im Inland wie im Ausland überraschend R 5, das vom Peugeot 205 überrundet worden war, steht in Frankreich wieder an der Spitze.

Gewiß ist Renault noch nicht über den Berg. Der Inlandsabsatz im Pkw-Bereich stieg in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 12.5 Prozent und im Jahresvergleich Oktober sogar um 24,7 Prozent. Aber die diesjährigen Verluste des Konzerns waren von Besse zuletzt immer noch auf fünf bis sechs Milliarden Franc veranschlagt worden. Vielleicht wollte er damit gröberem Uptimismus entgegenwirken. Andererseits glaubte er aber doch, für Ende nächsten Jahres eine ausgeglichene Geschäftssituation anklindigen zu können.

### Hauptproblem ist der gewaltige Schuldenberg

Ob sein Nachfolger dieses Ziel erreichen kann, läßt sich gegenwartig schwer beurteilen. Zunächst einmal hat die Regierung einen der stellvertretenden Generaldirektoren, den für die Technik zuständigen Aimé Jardon, mit der provisorischen Geschäftsführung beauftragt. Der neue Präsident, der wie Besse von außen kommen könnte, muß den Renault-Statuten entsprechend durch Ministerrats-Beschluß (mit Billigung von Staatspräsident Mitterrand) ernannt Regierung bis jetzt festgelegt hat, ist die Fortsetzung der von Besse verfolgten Geschäftspolitik.

Das Hauptproblem, vor dem Renault steht, ist aber die Abtragung des gewaltigen Schuldenbergs von 65 Milliarden Franc, der sich in den Jahren der Mißwirtschaft aufgetürmt hat. Welche Zinsbelastung das bedeutet. läßt sich leicht ausmalen. Erst wenn diese Hypothek bereinigt ist, konnte sich Renault zu einem normalen Industrie-Unternehmen entwickeln. Fragt sich nur, wie weit die Regierung dazu bereit ist.

Besse war der Mann, der die Sanierung einleitete, und es wird schwierig sein, einen ebenso geschickten Nachfolger zu finden, der die Konsolidie-

"Am liebsten höre ich Mozart und gute Nachrichten von meiner Bank: Neben meinen anderen Geldgeschäften kümmert sie sich auch um steuersparende Anlagen und gibt mir immer wieder wertvolle Tips. Das kann meine Bank besonders gut, weil sie zusammen mit führenden Finanzinstituten einen leistungsfahigen Verbund bildet. Ein eingespieltes Orchester."



### Raus Wahltour erfordert auch viel "heiße Luft"

"Bruder Johannes" hatte keinen guten Tag erwischt. Zuerst produzierte der schwarz-rot-goldene Heißluftballon, den die SPD in die frankische Kleinstadt Lauda gekarrt hatte, um den Höhenflug ihres Kanzlerkandidaten zu demonstrieren, einen kapitalen Fehlstart und demolierte eine Stra-Benlaterne. Dann stieg er mühsam in den blauen Novemberhimmel. Aber anstatt, wie geplant, über dem Schauplatz der ersten sozialdemokratischen Mobilisierungskonferenz" in Süddeutschland stehen zu bieiben, trieb der Ballon solort ostwärts ab. über den Kirchberg ins Bayerische. Vom Winde verweht - wie die Chancen seines Taufpaten auf eine "eigene Mehrheit" am 25. Januar 1987.

Der SPD-Kanzlerkandidat Johannes Rau freilich gibt vor, noch daran zu glauben daß das Unmögliche möglich wird. Aber er baut vor. Nicht der Spitzenkandidat, so lautet seine Bosschaft an die 800 im Saal, könne es schaffen, "wie er auch neißt, welche Gaben er auch hat", sondern eine Million Sozialdemokraten, wenn sie zusammenstehen, fortan "weniger über sich selbst" und mehr mit den Nachbarn reden, von Haus zu Haus gehen. "die Menschen gewinnen". Johannes Rau will Siegeszuversicht verbreiten. Die Wirkungstreffer der Wahlschlappen von Bayern und Hamburg färben jedoch seine Sprache ein. Früher erzählte er den Leuten, was er alles "als Kanzler will", jetzt listet er auf, was er tun würde, "wenn ich Kanzler wäre".

Als Kanzlerkandidat bleibt der "Menschenfischer" vom Rhein sich selbst treu. Das neißt: Kein Eündnis mit den Grünen. "Es gibt keinen Umweg zu Johannes Rau', sagt Johangibt es weiterhin keinen Diffamierungswahlkampf. Daß von ihm, der angetreten war, zu versöhnen statt zu spalten, eine härtere Gangart verlangt wird, geht dem Kandidaten sichtlich an die Nieren. Auch hier, in Lauda, wird er mit dem Wunsch konfrontiert. mehr noch an Schärfe reinzubringen". Doch Rau will "mir nicht untreu" werden. "Ich führe keinen solchen Wahlkampf", tönt es trotzig vom Rednerpult, "ich heiße Johannes Rau und nicht Heiner Geißler". Das bleibt zugleich die schärfste Spitze gegen den politischen Gegner an diesem

Viel lieber widmet sich Rau den politische Inhalten. Eindringlich, guttural zuweilen wie Willy Brandt, wenn er die Worte durch die geschlossenen Zahnreihen preßt, redet er vor allem über die Not der Arbeitslosen, der "Zu-kurz-Gekommenen", deren Anwalt die SPD sein müsse.

"Soziale Gerechtigkeit" ist für ihn das "erste Thema" dieses Wahlkampfs.

Daß gerade Baden-Württembergs Sozialdemokraten eine andere Klientel. nämlich die "aufstiegsorientierte Arbeitnehmerschaft" des prosperierenden Wirtschaftsraums Stuttgart, am Herzen liegt, hat sich bis nach Düsseldorf wohl noch nicht herumgesprochen. Aber das fällt bei diesem Publikum im vollbesetzten Saal nicht

Aus unerfindlichen Gründen sind iast alle "Ortsvereins-, Unterbezirksund Bezirksvorstände, Kandidaten und Wahlkampfleiter , für die diese "Mobilisierungskonferenz" im nordöstlichsten Zipfel des Landes anberaumt war, schon hoch im Rentenal-

Zu Nort gemeldet:

Dipl.-ing. foachim Martin

### Wallmann läßt Störfallgesetz prüfen. Ein Dach für 96 km Die Lehren aus dem Sandoz-Unglück historische Akten

Schweiz bekommt Rechnung präsentiert / Schadens-Forderung "bis zum Wasserfloh"

ULRICH REITZ, Boan

Drei Wochen nach der Umweltkatastrophe beim Baseler Chemiekonzem Sandoz kommen nun doch deutsche Gesetze auf den Prüfstand. Während kurz nach dem Großbrand in dem schweizer Unternehmen der rheinland-pfälzische Umweltminister Klaus Töpfer erklärt hatte, er sehe keinen gesetzlichen Handlungsbedarf in der Bundesrepublik, kündigte Bundesumweltminister Walter Wallmann jetzt eine Durchforstung der Gesetze für Störfälle an.

Bei einem Besuch des Frankfurter Hoechst-Werkes sagte Wallmann, auch in der Bundesrepublik Deutschland durfe jetzt nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Eine Beratungskommission", der Vertreter des Umweltministeriums, Repräsentanten der Länder und Wissenschaftler angehören sollen, werde die Störfall-Gesetze im Licht der Sandoz-Katastrophe prüfen, so das Wallmann-Ministerium. Parallel dazu wird der Verband der Chemischen Industrie die entsprechenden Gesetze durchleuchten.

### Selbstkontrolle der Industrie

Die chemische Industrie will allerdings offenbar einer Verschärfung der Gesetze vorbeugen. Parallel zu der Prüfung beispielsweise der Störfall-Verordnung durch die Beratungs-Kommission habe die deutsche Chemie sich verpflichtet, die betriebsinternen Alarmpläne und Sicherheitseinrichtungen zu prüsen. teilte der Vorstandsvorsitzende von Hoechst, Hilger, dem Bundesumweltminister mit. Aber Hilger machte deutlich, daß auch bei der chemi-

Meine Kollegen und ich untersuchen

die chemischen und metallurgischen

Eigenschaften von Werksloffen in

kerntechnischen Anlagen unter der

Wirkung radioaktiver Strablung.

Verbeinatel, Valer von drei Kindern.

,Icb bin Leiler der Abteilung Radio-

chemie und Analytik, die im Dienste

der Sicherheit unserer Kernkraft-

Kernkraftwerken, ein Restrisiko nicht auszuschalten sei: "Ich kann aber auch nicht garantieren, daß bei uns nie etwas passieren kann."

Ein schon benanntes Mitglied der Beratungs-Kommisson, der Frankfurter Feuerwehrchef Ernst Achilles, forderte bereits jetzt eine Verbesserung des Brandschutzes in allen deutschen Anlagen. Zuvor hatte Wallmann Hoechst einen vorbildlichen Schutz bei der Lagerung von Pflanzenschutzmitteln attestiert.

Achilles räumte allerdings ein, daß es bei den großen Unternehmen in der Bundesrepublik einen hohen Sicherheitsstandard gebe. Schwierig-keiten bestünden bei mittleren und kleineren Betrieben. Ihnen dürfte auch das Ziel Wallmanns, alle bundesweit gelagerten gefährlichen Stoffe aufzulisten. Probleme bereiten. Allerdings richtet das Umweltministerium seinen Blick in erster Linie auf die Großen der Branche. Was den Vollzug der bestehenden Gesetze betrifft, sind nach Auffassung des Umweltministeriums besonders die Länder gefordert. Dieser Umstand hatte bei der Diskussion über die Informationspolitik nach dem Großbrand eine Rolle gespielt. So hatte Hessens Umweltminister Fischer seinem Kollegen in Bonn vorgeworfen, die Länder nicht schnell genug über Gefähr-dungen informiert zu haben. Der Bundesumweltminister hatte dagegen darauf verwiesen, daß der Gewässerschutz nicht Sache des Bundes, sondern der Bundesländer ist.

Die Länder will Wallmann auch im Zusammenhang mit dem Problem von Schadensersatzforderungen an Sandoz oder die Schweiz selbst in die

schen Industrie, ähnlich wie bei Pflicht nehmen. Der Umweltminister hat inzwischen alle betroffenen Länder gebeten, die Schäden, die durch den Unfall bei Sandoz entstanden sind, aufzulisten und der Bundesregierung mitzuteilen. Wallmanns Ziel ist es, bei der nächsten internationalen Konferenz der Umweltminister der Schweiz erste Aufstellungen von Kosten zu präsentieren. Wenn möglich solle dabei auch, so das Umweltministerium, aus deutscher Sicht ein Uberblick über die ökologischen Schäden des Rheins gegeben werden.

### Haftet die Schweiz?

Der Schweizer Bundespräsident und Innenminister Egli sieht auf Sandoz Schadensersatzforderungen in einer erheblichen Größenordnung zukommen. Er rechnet mit einem Schaden von mindestens hundert Millionen Franken. Indem Egli in einem Interview der "Weltwoche" auf die "sehr strenge Kausalhaftpflichtbe-stimmung" (Verursacherprinzip) hin-wies, machte er offenbar deutlich, daß Sandoz für den Löwenanteil der Schäden aufkommen muß. Ob die Schweiz selbst haften müsse, sei noch offen, so Egli.

Die mögliche Regulierung von Schäden wird nach Einschätzung des Gerling-Konzerns, bei dem der Schweizer Chemie-Konzern einen Teil seiner Versicherungen abgeschlossen hat, Jahre dauern; die Schadensersatzansprüche "bis zum Wasserfloh". Offen ist zudem, welchen Anteil die Atrazin-Vergiftung des Rheinwassers an den Gesamtschäden hat, für die der ebenfals in Basel ansässige Chemieriese Ciba Geigy verantwortlich gemacht wird.

### Schröder bringt Lafontaine

ins Gespräch

Der niedersächsische SPD-Fraktionschef Gerhard Schröder hat den saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine als möglichen künftigen Kanzlerkandidaten der SPD genannt. In einem Interview des "Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatts" sagte Schröder, es werde in der SPD-Führung einen "sehr geordneten Verjüngungsprozeß" geben. Wenn es um den Parteivorsitz und künftigen Kanzlerkandidaten gehe, dächten schon jetzt alle Betroffenen darüber nach, "wann und für welchen Fall jemand wie Oskar Lafontaine in Frage kommt". Lafontaine selbst hat die rage, ob er sich als Kanzlerka vorstellen könne, bislang verneint.

### **..FDP hat Defizite in** Deutschlandpolitik"

Die Freien Demokraten haben nach Auffassung des Präsidenten des Gesamtdeutschen Instituts. Detlef Kühn (FDP), ihre gestaltende Funktion in der Deutschlandpolitik weitgehend aufgegeben. Kühn nannte als Beispiel diskussionswürdiger Vorschläge für eine aktive Deutsch-landpolitik zur Überwindung der Teilung des Landes und der Einordnung Deutschlands in die europäische Sicherheitspolitik die Vorstellungen des CDU-Bundestagsabgeordneten Friedmann. Dieser hatte vorgeschlagen, die Wiedervereinigung in eine Diskussion über Friedenssicherung einzubeziehen. Damit habe der Unionsparlamentarier offensichtlich ein Tabu angesprochen, wie die auffallende Zurückhaltung bei den Reaktionen der Bundestagsparteien ein-

schließlich der CDU zeige. Auf die Position seiner Partei eingehend, stellte Kühn kritisch fest: "Die FDP, die sich als die klassische Partei der Mitte betrachtet, verfügt gerade in der Deutschlandpolitik über keine schlüssige Konzeption. Dies ist um so erstaunlicher, als noch bis vor etwa 14 Jahren die Deutschlandpolitik durchaus im Mittelpunkt des Interesses der Freien Demokraten stand. Deutschlandpolitik sei zu einem Thema für Außenseiter in der Partei verkommen.

Nach Überzeugung Kühns, der lange Zeit ein enger Mitarbeiter von Genscher war, hatte dieser Rückzug der FDP von einer überzeugenden deutschlandpolitischen Linie mit dem eindeutig formulierten Ziel, die Teilung des Landes zu überwinden, für die Partei schwerwiegende Folgen. "Seit den 70er Jahren hat die FDP den Verlust eines erheblichen Teils ihres historisch gewachsenen Stammwählerpotentials zu verzeichnen. Die national-liberale Komponente existiere für die FDP praktisch nicht mehr. Die so ansprechbaren Wählerschichten habe man kampflos ziehen lassen.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per anprice for the USA is US-Dollar 370,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maining offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

Kohl eröffnet den Neubau des Bundesarchivs in Koblenz



Das Bundesarchiv wurde am 24. März 1950 durch einen Beschluß der Bundesregierung errichtet und beschäfttigt mittlerweile mit seiner Zentrale in Koblenz und den fünf Außenstellen in Aachen-Kornelimünster, Bonn, Freiburg, Frankfurt und Rastatt 367 Mitarbeiter. Mit einem Etat von (1986) rund 22 Millionen Mark ist es inzwischen verantwortlich für 96 Kilometer Schrift-gut, etwa 2,8 Millionen Bilder, Plakate, Karten und vergleichbares Material und fast 60 Millionen

Das neue Gebäude in Höhenlage oberhalb von Koblenz hat rund 80 Millionen Mark gekostet. Auf 23 000 Quadratmetern können

Meter Film.

190 Bedienstete und 100 Benutzer arbeiten. Der Präsident des Bundesarchivs, Professor Hans Booms, kann darauf hinweisen, daß die Freigabe dieser Mittel im Bundeshaushalt 1981 in bedrängter finanzieller Lage das einzige große staatliche Bauvorhaben betraf, dessen Notwendigkeit wegen ständig anwachsender Be-stände und Aufgaben des Archivs unabweisbar war.

Das am Dienstag von Bundeskanzler Heimut Kohl eröffnete Gebäude ist der erste Archivzweckbau, den eine deutsche Zentralgewalt für die Sicherung ihrer Überlieferungen in der deutschen Geschichte errichtet hat.

### Auszüge aus Kohls Rede:

"Diejenigen, die unsere Republik aufgebaut und ausgestaltet haben, nahmen für sich immer wieder in Anspruch, aus der Geschichte gelernt zu

haben ... Was heißt das eigentlich: "Aus der Geschichte lernen"?

Wir wollen anhand der Erfahrungen der Generationen vor uns Richtiges bewahren und Fehler vermeiden und wissen doch zugleich, daß sich Geschichte nicht wiederholt. Wie paßt das zusammen?

Wir wollen Lehren ziehen aus einer Zeit, die wir meist nicht erlebt haben. deren Vergegenwärtigung von Rekonstruktion abhängt. Ist das überhaupt möglich?...

Natürlich ist die Aufbereitung der Geschichte auch abhängig von der Sichtweise des ieweiligen Betrachters. Wir müssen uns damit abfinden, daß Geschichtsschreibung eben immer auch Geschichtsinterpretation ist. Die Standortgebundenheit des Historikers darf aber nie dazu führen, daß die vergangene Wirklichkeit verzerrt oder gemäß dem je eigenen Vorverständnis konstruiert wird.

Endgültige Interpretationen der Geschichte freilich kann und darf es nicht geben, wiewohl sie immer wieder verkündet werden. Die Darstellung der Vergangenheit muß offen sein für unterschiedliche Perspektiven, für wissenschaftlihe Kritik und für neue Erkenntnisse...

Die Menschen wollen wissen, woher sie kommen, worauf sie aufbauen und woran sie anknüpfen. Nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart begreifen und die Zukunft gestalten. .

Die Zeit von 1933 bis 1945 ist deutsche Geschichte, aber deutsche Geschichte ist mehr als die Zeit von 1933 bis 1945. Zur historischen Standortbestimmung der Deutschen gehören z.B. auch das Hambacher Fest,

die Frankfurter Paulskirche, der 20 Juli 1944 und das Grundgesetz.

Die deutsche Geschichte läßt sich ebensowenig wie die deutsche Nation tellen. Aus der Geschichte zu lernen. heißt, jeder selektiven Wahrnehmung

rer Gesamtheit anzunehmen. Nur wenn ihnen das notwendige historische Wissen vermittelt wird, können insbesondere junge Leute begreifen, unter welchen Anstrengungen freiheitliche Demokratie und rechtsstaatliche Verfassung erkämpft wurden und welche Konsequenzen der Verfall demokratischer Institutionen nach sich zoge. Für die Erziehung zur Demokratie ist also die Vermittlung profunder historischer Kenntnisse unverzichtbar - gerade auch der Geschichte unseres Volkes, der Geschichte Europas, der Kultur, der

zu widerstehen und Geschichte in ih-

teilten Landes... Auch deshalb war es eine so verheerende Entwicklung, als in den 70er Jahren das Fach Geschichte aus den Schulen verdrängt wurde. Viel schneller als die Kultusbürokratie haben junge Menschen selbst gespürt, daß ihnen hier auch ein Stück Zukunftschance und Möglichkeit zur Selbstfindung vorenthalten wurde.

Spraché, der Geographie unseres ge-

Die Renaissance des Geschichtsbewußtseins, gerade in der jungen Generation, ist eine Gegenbewegung zu schulpolitischen Versäumnissen, die viel Grund zur Hoffnung gibt.

Aus der Geschichte zu lernen - für dieses eigentlich natürliche Streben des Menschen Voraussetzungen zu schaffen, ist Aufgabe auch der Politik. Es kann dabei nicht darum gehen, ein geschlossenes Geschichtsbild zu vermitteln, das es in einer freien gesellschaft auch nicht geben darf. Aber es geht darum, das Tor zur Beschäftigung mit Geschichte nicht zuzusperren, sondern weit zu öffnen ..."

### "DDR"-Geheimdienst hört gezielt Telefongespräche ab

Einsatz westlicher Hochtechnologie ermöglicht "Teilnehmer-Filtern"

Der Staatssicherheitsdienst (SSD) der "DDR" ist durch den Einsatz westlicher Hochtechnologie in der Lage, jedes beliebige Telefongespräch zwischen Berlin und dem übrigen Bundesgebiet abzuhören. Dabei lassen sich die Gespräche "interessanter" Teilnehmer durch bestimmte Impulse aus den Hunderttausenden von Einzelgesprächen filtern. Diese Details enthüllte jetzt das SFB-Magazin "Kontraste".

Daß bei diesen Lauschangriffen des Ostens auch der sowjetische Geheimdienst im Spiel ist, wiesen die Rechercheure des Senders Freies Berlin an einem Fall nach: Im Sommer 1986 telefonierte ein amerikanischer Offizier in Berlin von seinem Telefon aus mit Bekannten in der Bundesrepublik und schilderte dabei auch private Probleme Schon kurze Zeit darauf sprachen ihn sowjetische Agentenwerber an. die sämtliche Gesprächs-Einzelheiten kannten und den Amerikaner mit diesem Wissen zu Spionage für die UdSSR zu zwingen versuchten. Der Offizier offenbarte sich seinen Vorgesetzten.

Zur Zeit werden die Telefonverbindungen zwischen Berlin und Westdeutschland über ein altes Erdkabel und über Richtfunkstrecken geführt. bei denen die Gespräche "zerhackt" und wieder zusammengesetzt wer-den. Dabei können gleichzeitig 25 000 Telefonate in beiden Richtungen geführt werden.

Nach einem Abkommen zwischen den beiden Postverwaltungen wird jetzt – auf insgesamt 211 Kilometern Länge und in 70 Zentimeter Tiefe ein hochmodernes Glasfaserkabel durch die "DDR" gezogen. Kosten: 100 Millionen Mark. Es soll die Telefonkapazität auf 60 000 Parallel-Gespräche steigern. Fachleute sind sich nicht sicher, ob nicht auch dieses Kabel vom SSD auf "wichtige" Gesprächspartner hin durchforscht werden kann

Die Abhör-Möglichkeiten der DDR - raumten in der SFB-Sendung der Staatssekretär im Innenministeri um, Carl-Dieter Spranger (CSU) und der Berliner Senator Rupert Scholz ein. Der Berliner CDU-Politiker wies dabei darauf hin, daß gewiß nicht jedes Gespräch abgehört werde, aber. "Wir müssen nur soviel wissen, das muß jeder Bürger beachten: Es kann abgehört werden, technisch, und es geschieht mit Sicherheit auch. Das heißt, man muß sich im Grunde vor-

Sicherheit ist unser Grundgesetz.

Wetten, daß dieser Stein reden kann?

Dieser Grenzstein in meinem

Garten ist aus Granit. Er kann

reden wie alle Grenzsteine, die

Sie strahlen Radioaktivität aus

und sagen es auch. Mein Geiger-

zähler zeigt es deutlich, und man

Das überrascht Sie? Dann soll-

von Natur aus radioaktiv sind.

Sie strahlen, solange die Erde

strische Strahlung, die ihren

Ursprung im Innern der Erde

allem von der Sonne kommt.

Beide zusammen ergeben die

Menschen schon immer leben,

ohne Schaden zu nehmen.

ten Sie wissen, daß alle Gesteine

besteht. Es handelt sich um terre-

hat. Sie wird ergänzt von der kos-

natürliche Strahlung, mit der wir

mischen Radioaktivität, die vor

zu Tausenden herumstehen.

hört es: es knattert.

In keiner Weise unterscheidet

ihrer Wirkung von derjenigen

eines Kernreaktors. Die Strah-

der Schwankungsbreite der

natürlichen Strahlung unter.

Wohnbereichen beträgt sie in

lung der Kernkraftwerke geht in

Radioaktivität ist überall. In den

der Bundesrepublik zwischen 40

und 500 millirem\*. Am Feldberg

im Schwarzwald sind es 800 bis

1.800 millirem<sup>o</sup>, in Oberbayern

werke sind an der gesamten Radio

aktivität mit nur 1 bis 2 millirem?

Stein im Garten, der Wanderweg

Selbst die Strahlendosis aus dem

And the second s

Reaktorunfall von Tschernoby!

liegt in Deutschland innerhalb

am Feldberg, die Alm in Ober-

400 millirem\*. Die Kernkraft-

beteiligt: viel weniger als der

sich die natürliche Strahlung in



der Unterschiede unserer natür-

Weil ich das weiß, messen und

meiner 30jährigen Praxis - das

sind ca. 80.000 Stunden meines

Laboratorium nie Zweilel gehabt

sicherheitsbewußten Kerntechnik.

an der Verantwortbarkeit einer

<sup>a</sup> Die bisher übliche Bezeichnung "rem" bzw. "millirem" wurde 1986 per Gesetz durch

die neue Maßeinheit "Sievert" (Sv.) abgelöst. Ein Sievert entspricht 100 rem.

Lebens - im radiochemischen

berechnen kann, habe ich in

lich strahlenden Umwelt.

Kraftwerk Union Aktiengesellschaft: Wiesenstraße 35 · D-4330 Mülheim an der Ruhr

dell in 1250

\* Senator erläutert Fehlentwicklung am Beispiel Elektrotechnik

Berlins Wissenschaftssenator, Professor George Turner, drängt auf eine erhebliche Reduzierung der Studienzeiten. Als Exerzierfeld für die entsprechenden Schritte hat er sich zunachst den Fachbereich 19 (Elektrotechnik) der Technischen Universität ausersehen. Dort dauert das Studium im Schnitt mittlerweile 17 Semester. An den Hochschulen im Bundesgebiet liegt der mittlere Wert demgegenüber bei nur zwölf Semestern, die Studenten sind hier also im allgemeinen zweieinhalb Jahre früher fertig als in Berlin. Turner hat dem Fachbereich mitgeteilt, daß er keine Prü-fungsordnung mehr genehmigen werde, die nicht den Abschluß in maximal zehn Semestern ermöglicht.

Zwischen 1969 und 1975 sank an der Technischen Universität die Studiendauer im Fach Elektrotechnik zinächst von 15.4 auf 13.6 Semester. bevor sie steil nach oben ging. Das ist auch deswegen von Interesse, weil 1975 etwas mehr Studenten eingeschrieben waren als heute. Die Hochschule kann also nicht damit argumentieren, sie sei Opfer eines übermäßig gewachsenen Lehrpensums. Bei seinen Nachforschungen stieß Senator Turner auf ganz andere

6-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6-1-51-51 6-6

Common Team Table

1000 000 1000 0000 1000 0000

: 1000 #10 프

5 5 6 5 6 6 6

Zu den Zeitverlusten kommt es danach vor allem im "Hauptstudium".

### Service of Tirol weist Müll aus Hessen zurück

dpa, Innsbruck Die Regierung des österreichi-schen Bundeslandes Tirol hat gestern angekündigt, daß sie die Bewilligung für die Zwischenlagerung dioxinhaltiger Müllrückstände aus Hessen zurückziehen werde. Der Umweltschutzreferent der Landesregierung. Gerhard Liebl, räumte der Entsorgungsfirma "Kommunalservice" als Organisatorin der umstrittenen Lagerung in Österreich bis morgen eine Frist zur Stellungnahme ein. Liebl betonte, eine Genehmigung sei nur erteilt worden, weil Gutachten garantiert hätten, daß sich keine Giftstoffe in dem Abfall befänden. Der hessische Umweltminister Joschka Fischer (Die Grünen) hatte zuvor von einem "ziemlich furchtbaren Sachzwang" gesprochen. Solange Hessen keine Deponien dafür habe, müsse man dioxinhaltigen Müll ins Ausland bringen. Der Dioxingehalt liege .an der unteren Belastungsgrenze".

Schließlich sind auch die Börsen

immer in Bewegung.

**BfG:Ihre Bank** 

# Berlin drastisch senken

PAUL F. REITZE, Berlin Es besteht aus drei Hauptfächern, vier Ergänzungsfächern und einem Vertiefungsfach. Dieses Vertiefungsfach kann der Student frei aus 22 Disziplinen wählen. Der Clou dabei: Lediglich die Hälfte dieser 22 Disziplinen wird von den Studenten überhaupt belegt. Es ergibt sich daraus eine Zwei-Klassen-Ordnung der Professoren: Die einen werden förmlich überrannt, die anderen leisten zumindest in der Lehre so gut wie nichts.

Die Folge: Engpässe und Hektik in einigen Fächern, Oasen völliger Ruhe beim Rest. Turner will dies im Interesse der Studenten wie der Steuerzahler nicht mehr hinnehmen. Seine Forderung: Die 22 Disziplinen, aus denen das Vertiefungsfach gewählt wird, sollen zu größeren Einheiten zusammengefaßt werden, damit die Last der Lehrverpflichtung gerechter verteilt werden kann, auch im Interesse eines zügigen Studiums.

Mit Verärgerung registrierte Turner, daß die Berliner Elektrotechnik-Studenten, richtet man sich nach den vorgesehenen Semesterwochenstunden um zehn bis zwanzig Prozent weniger arbeiten müssen, als es Bundesschnitt ist. Dies, obwohl nichts für die These spricht, daß sich unter ihnen in größerer Anzahl Überflieger befinden: In den Prüfungen "Höhere Mathematik I und II" scheitern beim ersten Mal bis zu achtzig Prozent.

### Theologe weiter in "DDR"-Haft

epd/hrk. Berlin Der 31jährige Theologe Reinhard Lampe, der nach einer Protestaktion am 25. Jahrestag des Baus der Mauer von "DDR"-Sicherheitsbehörden festgenommen wurde, befindet sich noch immer in Haft. Darauf hat jetzt der Bischof der Ostregion der Kirche von Berlin-Brandenburg, Gottfried Forck, erstmals öffentlich hingewiesen. Der zunächst für den 10. November vorgesehene Prozeß sei verscho-

ben worden.

Auch von westlicher Seite war am 13. August beobachtet worden, daß sich Lampe am Fensterkreuz eines Mietshauses nahe der Mauer angekettet und auf zwei weithin sichtbaren Transparenten gegen die Teilung Berlins protestiert hatte. Forck berichtete, Lampe habe sich stets mit den Sorgen derer befaßt, die unter den Reiseverboten litten. Der Bischof kritisierte dabei die "willkürliche" Genehmigungspraxis der Behörden.

### Turner will Studienzeit in SED blockt Wunsch nach Klare Absage an eine Seelsorge in der NVA ab isolierte Null-Lösung Synode will auch Gottesdienste für Soldaten ermöglichen internationales Strategie-Symposium in München

Partei- und Militärführung in der DDR" sind durch einen Vorstoß der evangelischen Kirche auf hoher Ebene verunsichert: Die Kirche dringt jetzt darauf, den rund 25 000 protestantischen Christen in der "Nationalen Volksarmee" regelmäßigen Gottesdienstbesuch, den Besitz der Bibel in der Kaserne und die Betreuung durch Pfarrer zu erlauben. Die NVA-Spitze reagierte daraufhin, höchst beunruhigt, mit einem Hetzartikel gegen "kriegstreibende" Militärseelsorger in der Bundeswehr.

هندا مند لاجل

Wie aus ökumenischen Kirchenkreisen verlautet, tragen führende Kirchenmänner in der "DDR" bei

den regelmäßigen Staat-Kirche-Gesprächen seit geraumer Zeit immer intensiver das Thema einer geistlichen Begleitung der christlichen unter den rund 170 000 NVA-Soldaten vor: "Es geht darum, auch in diesem Bereich den Grundtenor des Spitzengesprächs mit Erich Honecker vom 6. März 1978 umzusetzen", heißt es. Damals sagte der SED-Chef die vol-

le Gleichberechti-

gung der Christen

in Chancen, Aufstieg und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Staat zu.

Neben dem Bereich der Volksbildung - Ministerin Margot Honecker verweigert seit Jahren ein detailliertes Gespräch über Benachteiligungen für christliche Schüler - bildet der Armee-Bereich ein sensibles Feld für die insgesamt auf Moll gestimmten Staat-Kirche-Beziehungen.

Christlichen Soldaten ist es in der Regel nicht erlaubt, selbst eine Bibel mit in die Kasernenunterkunst zu bringen. Sie können nicht am sonntäglichen Gottesdienst der Standortgemeinden teilnehmen. "Dies scheitert bereits an der simplen Frage, daß der Sonntagsausgang erst um 10 Uhr beginnt, also kein Soldat - selbst wenn er frei haben sollte – pünktlich zum Gottesdienst kommen kann", wird berichtet. Christliche Soldaten sehen sich zudem oft scharfen atheistischen Kommentaren der von der SED ausgesuchten besonders ideolo-

HANS-R KARUTZ, Berlin gietreuen Offiziere ausgesetzt. Die evangelische Kirche will diesen Zustand offenbar nicht länger hinnehmen und fordert zunächst auch für alle NVA-Soldaten das verfassungsmäßig zustehende "Recht, sich zu einem religiösen Glauben zu bekennen und religiöse Handlungen auszuüben". Auf diesen Punkt hatte vor der Volkskammerwahl im Juni 1986 ein eigens für christliche Wähler gedachtes Flugblatt hingewiesen.

Westliche Kirchenexperten sehen jetzt in einem Aufsatz, der in der vom Verteidigungsminister und Honekker-Vertrauten Heinz Keßler herausgegebenen Zeitschrift "Militärwesen" erschien, den ersten Warnschuß gegenüber den

> stößen: Unter der harmlosen Überschrift "Zur Militärseelsorge in der Bundeswehr" werden die rund 145 evangelischen Standortplarrer der Bundeswehr als Handlanger ei-

kirchlichen Vor-

ner "politisch-moralischen und ethischen Vorbereitung der Bundeswehrangehörigen aui einen NATO-Aggressionskrieg und zur weiteren Ausprägung ihres antikommunistischen, insbesondere antisowjeti-

schen Feindbildes" verunglimpft. In SED-Kreisen heißt es. die Kirche müsse "wohl verstanden" haben, daß diese Polemik "nicht zufällig" mit den Forderungen auf Seelsorge in der NVA zeitlich zusammenfalle. Die SED befürchtet offenkundig, daß auch Nichtchristen unter Soldaten und Offizieren die Erörterung von Sinnfragen bei einer etwaigen seelsorgerischen Betreuung hilfreich finden könnten.

Unterdessen beschloß die Synode der Greifswalder Landeskirche am 2. November - exakt auf der neuen Kirchenlinie -, die Gemeinden sollten sich verstärkt um NVA-Soldaten kümmern: Die Kirchenleitung möge erreichen, "daß es allen Christen in der NVA möglich ist, regelmäßig an Gottesdiensten teilzunehmen, religiöse Literatur (bisher verboten, d. Red.) in der Kaserne zu haben und bei Bedarf einen Seelsorger zu sprechen oder aufsuchen zu können".

Mit großer Klarheit haben deutsche und amerikanische Sicherneitspolitiker und Militärs auf einen unauflösbaren Zusammenhang der konventionellen und nuklearen Verteidigungsfähigkeit des Aulantischen Bündnisses insbesondere in Europa hingewiesen, und einer isolierten Null-Lösung für Mittelstreckenwaffen in Europa die rote Karte gezeigt. Auf dem 7. Internationalen Politikund Strategie-Symposium zum Thema "Der Zukunft eine Chance – Strategien für den Fortschritt" in München sagte der Oberbeiehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa. General Bernard Rogers, die Drohung mit dem nuklearen Ersteinsatz müsse erhalten bleiben, so lange der Warschauer Pakt sich bei einem eventueiien Angriff auf seine so große konventionelle Überlegenheit stützen könne. Eine Null-Lösung bei Mittelstreckenwaffen (Pershing 2, SS 20) halte er nur dann für sinnvoll, wenn "gleichzeitig und gleichgewichtig bei Kurzstrekkenwaffen und im konventionellen Bereich" abgerüstet werde. Sonst entstehe eine ännlich bedrohliche Lücke, wie sie 1979 zum NATO-

JÜRGEN LIMINSKI, Mönchen

Doppelbeschluß geführt habe. Die Strategie der "flexible response" sei nach wie vor gültig. Die NATO müsse zurückschlagen können. Rogers: "Wir müssen die Option für den Ersteinsatz beibehalten." Als "große Sorge" bezeichnete es der NATO-General, daß die durch die sowjetische Aufrüstung größer werdende Kluft den Sowjets politische Erpressungsmöglichkeiten eröffne. Ein Angriff des Warschauer Pakts "ist nicht die wahrscheinlichste Bedrohung. Die Sowjets seien zu smart für einen Krieg. Aber die erdrückende militärische Übermacht sei für den Kreml das Mittel, "um polizische Konzessionen zu erpressen- und so "die Früchte des Sieges ohne die Qual des Krieges" einfahren zu können.

### Nukleare Optionen

Er erwarte, so Rogers, daß die USA die europäischen Verbündeten und die 326 000 amerikanischen Soldaten in Europa "nicht ohne Verteidigungskapazität" belassen wollen. und daß Washington die Sicherheit der Verbündeten und der 326 000 GIs gewährleisten werde. Die Europäer soliten ihrerseits aber auch keine Anreize geben, die dazu führen könnten, daß die USA diese Truppen teilweise oder ganz zurückziehen.

Der Staatssekretär im Verteidigungsministerium Lothar Rühl sagte, man müsse die "subsidiäre Bedrohung bei der Null-Lösung beachten". Auf jeden Fall brauche man im Sinne der Glaubwürdigkeit der Abschrekkung "nukleare Optionen gegenüber dem sowjetischen Territorium". Im übrigen seien auch taktische Gefechtsfeldwaffen bei den Sowjets nuklear bestückbar. Diese Verzahnung zwischen konventionellen und nuklearen Waffen müsse bei Verhandlungen berücksichtigt werden.

Der stellvertretende amerikanische Verteinigungsminister John Maresca versicherte, das konventionelle Ungleichgewicht werde bei Verhandlungen zwischen Washington und Moskau berücksichtigt werden.

### "Uber Tellerrand blicken"

Es werde "keine Vereinbarungen geben, die zu einem Ungleichgewicht der Krafte zwischen Ost und West in Europa führen würden". Maresca hielt europäischen Befürchtungen ferner entgegen, daß Washington auf glaubwürdige Verifikation bestenen werde. Die sowjetischen Aktionen nach Reykjavik deutsten außerdem darauf hin, daß Moskaus Ziel weniger die Abrüstung als das Auseinanderdividieren der Atlantischen Gemeinschaft sei. Maresca warnte die Europäer in diesem Zusammenhang vor alizu groben Unterschieden in der Bekämpfung des Terrorismus und vor neo-isolationistischen Strömungen in den USA. "Die isolationistischen Tendenzen in den USA sind real". Die Europäer sollten auch mal über den europäischen Tellerrand hinausblicken und die globale sowjetische Bedrohung in den Blick nehmen. Als Stichwort nannte er Afghanistan, Mittelamerika, Afrika, Hier entscheide sich für viele Amerikaner ein großer Teil der Glaubwürdigkeit der Europäer.

Maresca wies wie auch der CSU-Politiker Hans Grai Huyn darauf hin. daß die Ursache der Spannungen nicht in der Rüstung liege, sondern in der Verweigerung der Sowjets, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Menschenrechte anzuerken-

Der türkische Verteidigungsminister Zeki Yavuztürk machte bei seinen Ausführungen mit Nachdruck darauf aufmerksam, daß der terroristische Krieg "gegen NATO-Länder geführt" werde. Seiner Einschätzung nach handele es sich bei diesem "sehr schwer zu bekämpfenden Krieg" um eine "Überlebensfrage für die gesamta NATO\*.

### Berliner Kabelrat ednet den Weg für RIAS-TV

Nach einer Entscheidung des Berilner Kabelrats könnte KIAS Berun vom kommenden Sommer an ac: dem UhF-Kanzi 25 sein geplandes Frühstücksfernsehen ausstrahlen. Zuvor muß jedoch noch die verfassungsrechtiich wichtige Frage für überwiegenden RIAS-Programmitnanzierung durch den Bund geklärt werden. Insgesamt soli RIAS-TV (%glich vier Stunden senden können.

Der Kabeirat entschied ferner, daß im Kanal 25 auch ein überregionaler Veranstalter – zum Beispiel SAC i

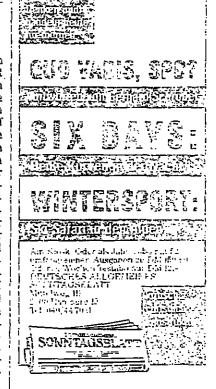

oder ATL-plus - ain pregionales Fenster" in der Vorst-endzelt öffnen fürfe. SAT 1 kündigte in der Sitzung an daß sich der Sender daber eine Zusammenarbeit mit Scham in: Mikilen GmbH und der Axel Springer AG ∵orstelle.

Vom 1. Januar 1987 an werden die Berliner eine weitere UKW-Radiowelle empfangen könner: Auf 100.5 Megahertz sendet dann die "Schamera Medien GmbH" des Regisseurs U.rich Schamons. Sie erhielt ale Sendeeriaubnis für ein 26-Steinfen-Programm, Zwischen 19 und 22 Uhr muß sie die Welle iedoch dem alternaur, en "Radio 100", einem Zusammenschlaß verschiedener kleinerer Programmacher, abtreten.

### Im Modemarkt findet sie immer wieder lukrative Nischen. Für ihre Geldanlage fanden wir aussichtsreiche Aktien zukunftsorientierter Branchen. Mode ist Saisongeschäft. Wer Ideen hat, die ankommen, hat zweimal im Jahr gutes Einkommen. In der Zwischenzeit überwiegen die Ausgaben. Dann ist es vorteilhaft, wenn ein Kapitalpolster vorhanden ist. Reden Sie mit uns. Wir sind Ihre Bank. Zu welchen Anlagen wir Ihnen raten, hängt nicht nur vom Kapitalmarkt ab. Entscheidend für unsere Empfehlung ist auch die spezielle Situation Ihres Unternehmens: Branche, Kapitalausstattung und zu erwartende Liquiditätserfordernisse. Denn ein Wertpapierdepot bei der BfG soll einerseits hohe Rendite abwerfen, andererseits Ihren unternehmerischen Handlungsspielraum nicht einschränken. Deshalb hört unsere Beratung nicht auf, wenn Sie Ihr Depot eingerichtet haben.

Lufthansa heute:

# Seit 1. November Flegt der Geschäftsmann von heute nur noch eine Klasse: seine 1988e. Prices

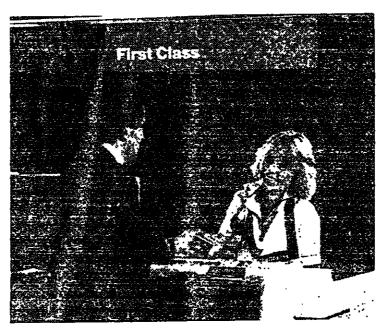

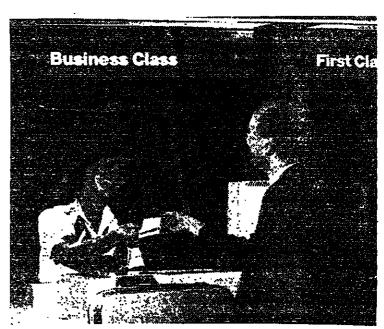

Das Angebot der Lufthansa in Europa sieht nun für Geschäftsreisende so aus:

Eine exzellente First Class, die neue Business Class, keine Tourist Class.

In der neuen Business
Class erwarten Sie neue,
bequemere Sitze. Mit nunmehr

86 cm Beinfreiheit.

Ihren bevorzugten Sitzplatz können Sie für alle
grenzüberschreitenden Flüge
zum Normaltarif schon bei der
Buchung reservieren.

Auch das gastronomische
Angebot auf internationalen Flügen wurde erweitert: Zu

jeder Tageszeit gibt es eine komplette Mahlzeit. Ab 2 Stunden Flugzeit ein warmes Menü.

Nichts geändert hat sich daran, daß Lufthansa Sie mit einer der modernsten Flotten der Welt pünktlich und zuverlässig zu allen wichtigen Zielen der Welt fliegt. Willkommen an Bord.



### Film über Ermordung Moros löst Polemik aus

Rolle der Roten Brigaden geschönt / "Fakten" ohne Beweise

F. MEICHSNER, Rom Achteinhalb Jahre nach der Entführung und Ermordung des dameligen christdemokratischen Parteipräsidenten durch die Roten Brigaden erregt der "Fall Moro" aufs neue die italienische Öffentlichkeit.

Anlaß ist ein Film, der die dramatischen 55 Tage des Frühjahres 1978 so darstellt, daß der Eindruck entsteht, als seien die Hintermänner der mordenden Linksterroristen bei der Geheimloge P2, bei der italienischen Abwehr und beim amerikanischen Geheimdienst CIA zu suchen, und als sei die Führung der Democrazia Cristiana nie ernsthaft bemüht gewesen, ihren Spitzenpolitiker vor dem Tod zu

Der dieser Tage in Mailand uraufgeführte Film von Giuseppe Ferrara stützt sich bei der Darstellung der damaligen Ereignisse unter anderem auf zwei angebliche Fakten, für die in vielen Jahren gerichtlicher und parlamentarischer Untersuchungen keinerlei handsester Beweis erbracht werden konnte.

### Wo blieb die Aktentasche?

Einmal nimmt er als gegeben hin, daß die Rotbrigadisten bei der Entführung Moros im Auto des Politikers eine Aktentasche mit Geheimdokumenten liegen ließen, und daß diese Tasche dang vom Geheimdienst sichergestellt wurde, der sie jedoch den Ermittlungsbehörden vorenthielt. Außerdem wird als Tatsache hingestellt daß während der Gefangenschaft Moros bei einer Zusammenkunft des zehn Mitglieder zählenden Fahndungsstabes einer der Teilnehmer gesagt habe, es ware wohl besser, wenn man das Moro-Versteck nie fin-

Die Roten Brigaden, so suggeriert

der Film, seien an sich keineswegs entschlossen gewesen, Moro umzubringen. Sie seien durch die von finsteren Kräften gegängelte "Partei der Unnachgiebigen", zu der neben der Democrazia Cristiana auch die KPI gehörte, quasi dazu gezwungen worden. "Eine Infamie, die von Lügen nur so trieft", war die erste Reaktion aus der christdemokratischen Parteiführung. Den Weg der gerichtlichen Klage will man aber nicht einschlagen, denn: "Diesen Gefallen wollen wir Leuten, die nur Publicity suchen,

### Das Interesse der Loge P2

Leo Valiana, ein Veteran der antifaschistischen Widerstandsbewegung und heute einer der kompetentesten publizistischen Terrorismus-Experten, urteilte im . Corriere della Sera": Der Film stellt die Roten Brigaden so dar, wie die Brigadisten selbst gesehen werden möchten."

Filmregisseur Ferrara versucht demgegenüber, sein Werk mit der Behauptung zu rechtfertigen: "Die Er-mittlungen von Polizei, Carabinieri und Geheimdienst waren viel zu zaghaft, als daß der Verdacht einer Gängelung durch die Gelli-Loge (P2) hätte ausgeräumt werden können. Die Loge war daran interessiert, daß das Gefangnis Moros nie gefunden wur-

In den 55 Tagen der Moro-Gefangenschaft hätten sich die Sicherheitsorgane des Staates in keinem einzigen Fall mit Ruhm bekleckert. Im Gegensatz zur Tendenz des Filmes, die diese scharfen Polemiken provoziert hat, wird der schauspielerischen Leistung des Moro-Darstellers Gian Maria Volonté übereinstimmend gro-

### Moskau läßt mehr private Initiative zu

RMB/dpa, Moskan Die Sowjetbürger dürfen künftig in beschränktem Umfang einer privaten Tätigkeit nachgehen. Dies sieht ein Gesetzentwurf vor. der gestern vom Obersten Sowjet beraten wurde. Der Vorsitzende des Staatskomitees für Arbeit und Soziale Fragen, Iwan Gladki, sagte jedoch, daß die neue Regelung keine Rückkehr zu irgendeiner Form privaten Unternehmer-

Ungerechtfertigte Beschränkungen für eine private Tätigkeit würden aber aufgehoben. Allerdings müsse die private Arbeit voll mit den Prinzipien der sozialistischen Wirtschaftsführung übereinstimmen.

Mit dem neuen Gesetz soll die Tätigkeit der "Tschatniks" (Privateigentümer) auf eine feste Grundlage gestellt werden. Rund 620 000 Menschen sind in diesem Zwischenbereich beschäftigt. Die Grenzen ihrer Arbeit verlaufen eher fließend; gerade in diesem schwer faßbaren Bereich war Schwarzarbeit häufig.

Grundsätzlich verbietet die bisherige Verordnung den Einsatz von Lohnarbeitern. Jeder Heimarbeiter muß einen Registrierausweis besitzen, den die Finanzbehörde des örtlichen Sowjet ausstellte.

Die Liste der verbotenen Heimarbeiten ist lang. Leder zu verarbeiten, Waffen und Sprengstoffe herzustellen, Schallplatten aufzunehmen oder Filme zu kopieren ist ebenso verboten wie Chemie- und Parfümerzeugnisse oder Medikamente herzustellen, Schmuck anzufertigen oder eine Pension zu führen - um nur einige Beispiele zu nennen.

Verabschiedet wurden gestern vom Obersten Sowjet Plan und Haushalt für 1987. Das Nationaleinkommen soll um 4.1 Prozent, die Industrieproduktion um 4,4 Prozent wach-

### Kim-Dynastie stört die Militärs

Verwirrung in Nordkorea hält an / Der Präsident lebt / Tobt ein Machtkampf?

FRED de LA TROBE, Tokio Der nordkoreanische Präsident Kim Il Sung begrüßte in Pjöngjang den mongolischen Präsidenten Jambyn Batmonh. Meldungen, er sei einem Attentat zum Opfer gefallen, waren damit widerlegt.

Politische Beobachter in Tokio meinen, die Falschmeldung sei auf die Rivalität zwischen den südkoreanischen Geheimdiensten zurückzuführen, die zu einem unvorsichtigen Vorprellen des militärischen Abwehrdienstes geführt habe. Daß es sich um eine bewußte Fehlinformation Seouls gehandelt habe, bezweifeln diese Kreise. Südkorea sei nicht daran interessiert, vor den Olympischen Spielen 1988 neue Spannungen mit Pjöngjang zu schaffen und damit die Teilnahme der kommunistischen Staaten an den Spielen zu gefährden.

Südkoreanische Oppositionspolitiker kritisierten den Verteidigungsminister Lee Ki Baek, dessen Erklärung über das angebliche Attentat nicht nur Unruhe im Volk ausgelöst sondern auch die Glaubwürdigkeit der Regierung im in- und Ausland in Frage gestellt habe.

Ungeklärt bleibt, warum die nordkoreanische Regierung so lange wartete, um das Gerücht zu dementieren. Sprecher des japanischen Außenministeriums schließen allerdings nicht aus, daß ein Putschversuch oder ein interner Machtkampf in Nordkorea stattgefunden hat.

### Der Minister fehlte

In diesem Zusammenhang halten es japanische Korea-Experten für bedeutsam, daß der nordkoreanische Verteidigungsminister, O Jin U, der drittstärkste Mann in Pjöngjang, während der letzten Wochen bei wichtigen öffentlichen Anlässen nicht zu sehen war. Auch bei der kürzlichen Moskau-Reise von Kim Ii Sung und beim Empfang des mongolischen Präsidenten am Dienstag war er nicht zugegen. Diese Kreise weisen auch darauf hin, daß es in der Führung des nordkoreanischen Militärs wiederholt Kritik an der von Kim II Sung begründeten "Familiendynastie" - der Sohn des Diktators, Kim Chong Il ist zum "Thronfoiger" auserkoren – gegeben hat.

Vater Kim baute seinen 44jährigen Sohn seit über zehn Jahren zu seinem Nachfolger auf und ließ ihn zum Generalsekretär der Partei küren. Sein Anspruch auf die Nachfolge ist damit institutionell abgesichert.

Der Propagandaapparat des Regimes hat eine Flut von Büchern, Filmen und Presseartikeln veröffentlicht, die sich in Lobeshymnen über den jüngeren Kim überbieten. Das Bild des Sohns hängt längst in allen Amtsstuben neben dem des Vaters. "Studienzentren für das Lernen der Ideen von Kim Chong Il" wurden im ganzen Land gegründet. Die Opposition gegen den exzentrischen Kim Chong II ist schon mehrmals bei denen aufgeflammt, die sich übergangen und für bewährter fühlten. In den letzten Jahren fielen schon

einige namhafte Kritiker der Kim-Dynastie Säuberungen zum Opier. Darunter waren so bewährte Gefährten von Kim Il Sung während der Kämpfe gegen Japan wie der Kommandant des 5. Korps der Armee, Yi Ki Sol, und Kim Tong Kyu, einer der Vizepräsidenten Nordkoreas. Bei einem Attentatsversuch auf Kim Chong II war angeblich auch ein noher Offizier der nordkoreanischen Geheimpolizei beteiligt. Zusammen mit neun anderen Verschwörern soil er nach dem gescheiterten Anschlag hingerichtet worden sein.

Nach Meinung der meisten Beobachter in Ostasien hat der jüngere Kim schon einen großen Teil der Pflichten seines Vaters übernommen

und leitet die täglichen Geschäfte an der Spitze der Partei- und Staatsorgane. Kim Il Sung, der das Staatsruder seit über vierzig Jahren führte, erklärte in einer Rede im Juni, die Nachfolgefrage sei erfolgreich gelöst. Nach Verlautbarungen aus Pjöngjang ist Kim Chong II zuch zum obersten Befehlsnaber der nordkoreanischen Streitkräfte aufgerückt, obwohl er keine militärische Ausbildung genos-

### Reformen nötig

Im Gegensatz zu den erstaunlichen ökonomischen Erfolgen Südkoreas haben sich die wirtschaftlichen Engpässe Nordkoreas in den letzten Jahren vermehrt. Nach Meinung westlicher Experten können nur eine Abwendung vom Autarkiestreben, eine Öffnung des Landes nach außen um die Exporte zu steigern, technische und finanzielle Hilfe zu erhalten und die Schuldenlast abzutragen - und eine Reform in Richtung auf größere Autonomie für Manager und lokale Einheiten aus der Sackgasse

Erste zögernde Versuche in diese Richtung mit einem Gesetz über Gemeinschaftsunternehmen mit ausländischen Interessenten waren bisher wenig ergiebig, weil westliche Unternehmen angesichts der hohen, in Verzug geratenen nordkoreanischen Schulden von sechs Milliarden Mark eine abwartende Haltung einnahmen.

Als Pragmatiker in der Führungsspitze Nordkoreas gelten Ministerpräsident Kang Song San und der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister Kim: Yong Nam Sie gelten als aufgeschlossen für wirtschaftliche Reformen und spielten wichtige Rollen bei den bisher ergebnislosen Kontakten mit Südkorea.

### Sondersitzung über Brand hei Sandoz

Beide Kammern des Schweizer Parlaments werden am 2. Dezember in der Vereinigten Bundesversammlung zu einer gemeinsamen Sondersitzung über den Sandoz-Brand zusammentreten. Nach Angaben der Koordinationskonferenz beider Kammern wird Bundespräsident und Innenminister Alphons Egli vor den Abgeordneten von Nationalrat und Ständerat eine regierungserklärung zu der Brandkatastrophe von. 1. November in Basel abgeben. Am

### Der Einstieg in Mic berefiide Zekenfi kestet die iediglich 23 Frennig.

Anruf geologi, Dann erhalten Sie 4 Wochen kostenios die BEPUFS-WELT mit dem großen uberregionalen Stellenteit für Fach-und Führungsbrüfte plus vielen Tips für mehr Ertolg im Beruf. Telefon (Ilisti-superi Oristarii).

Joden Scholag mit BERUFF-WELT

Dezember wird dann der Nationalrat über die Brandkatastrophe be-

Die Vereinigte Eundesversammlung der Schweiz wird normalerweise für die Wahl von Ministern und Bundesrichtern einberufen. Sie kann aber laut Geschäftsordnung auch zusammenkommen, wenn die Regierung ..zu wichtigen Angelegenheiten" eine Erklärung abgeben will. Die Aufräumarbeiten im Rhein verlaufen nach Angaben des Gewässerschutzamtes von Basel-Land planmäßig.

### Besseres Verhältnis Lubbers besucht Moskau Athen-Washington

SAD. Athen Die USA-Reise des griechischen Außenministers Karolos Papoulias signalisiert eine Normalisierung der griechisch-amerikanischen Beziehungen, die seit dem Wahlsieg der Sozialisten 1981 durch viele Krisen gegangen ist. Daß Papoulias eine offizielle Einladung des State Department erhalten hat, gilt außerdem als Indiz dafür, daß Präsident Ronald Reagan demnächst auch den seit längerer Zeit darauf wartenden griechischen Premier Andreas Papandreou nach Washington einladen könnte.

Griechenlands Beziehungen zu den USA allmählich normalisiert werden, gilt die Unterzeichnung eines Abkommens in Athen in der vergangenen Woche, daß der griechischen Rüstungsindustrie Zugang zu amerika-nischer Militärtechnologie gewähren

Das Abkommen, das nach einem Kommuniqué der US-Botschaft in Athen gemeinsame Rüstungsprojekte fördern soll, ist in Anwendung des aus dem 1983 stammenden Militärhilfe- und Stützpunktabkommens zwischen Griechenland und den USA vereinbart worden. Aus politischer Sicht wird dadurch die "schrittweise Normalisierung" der Beziehungen vereinbart bei dem Besuch von Shultz im Marz - vorangetrieben. Vor diesem Hintergrund herrscht unter amerikanischen Diplomaten mittler-weile die feste Überzeugung, daß Athen der Verlängerung des 1988 ablaufenden Abkommens über die US-Militäreinrichtungen in Griechenland letzten Endes doch zustimmen wird. legungen zu einer möglichen Teilnah-

HELMUT HETZEL, Den Haag

gigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Ihr gehören Vertreter zahlreicher namhafter Unternehmen und führender Banken an.

schaftsministeriums werden während der Lubbers-Visite in Moskau mehrere Handels- und Wirtschaftsabkommen unterzeichnet. Die Verträge sollen die Voraussetzung zur Gründung niederländisch-sowjetischer Gemeinschaftsunternehmen bilden und den bilateralen Handel intensivieren nelfen.

### Hochtechnologie erwünscht

Den Haag hat im Warenaustausch mit der Sowjetunion seit Jahren ein hohes Zahlungsbilanzdefizit, das im vergangenen Jahr nach Statistiken des regierungsamtlichen Haager "Zentralen Planbüros" (CPS) rund sechs Milliarden Gulden betrug. Die Sowjets ihrerseits sind an einer engeren Zusammenarbeit mit westlichen Hochtechnologie-Unternehmen wie Philips und Akzo interessiert.

Lubbers will, wie er vor der Abreise sagte, auch die sowjetischen Über-

me am Internationalen Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) kennenlernen. Weitere Themen der Gespräche des Haager Regierungschefs und seines Außenministers Hans van den Broek mit der sowjetischen Führung - eine Begegnung mit Parteichef Michail Gorbatschow ist für Freitag vorgesehen - sollen neben Fragen des Ost-West-Verhältnisses die Situation der

### Aufschluß über Abrüstung

Dem Moskau-Besuch der Haager Regierungsdelegation wird sowohl international als auch von den Sowjets eine besondere Bedeutung in bezug auf den derzeitigen Stand des Ost-West-Abrüstungsdialogs beigemessen (WELT vom 13, 11.). Denn Lubbers ist nach dem Revkjavik-Gipfel der erste Regierungschef eines NATO-Stationierungslandes, der den Kreml besucht. Aufschlüsse erwartet man sich im Westen von den Gesprächen außerdem darüber, ob die Sowjetunion bei der Abrüstungsprobiematik auch weiterhin an dem von ihr selbst geschaffenen Verhandlungsiunktim zwischen SDI und den europäischen Mittelstreckenraketen festhalten will.

Wie aus Regierungskreisen verlautet, wird Den Haag nach Beendigung der Moskauer Gespräche die westli chen Verbündeten sofort schriftlich

Für engere Wirtschaftskooperation / Frage nach Menschenrechten

### Der niederländische Ministerpräsident Ruud Lubbers will während seines heute beginnenden zweitägigen offiziellen Moskau-Aufenthaltes in erster Linie die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen beider Länder ankur-Der Christdemokrat Lubbers wird aus diesem Grund von einer hochran-

Nach Angaben des Haager Wirt-

Menschenrechte in der UdSSR und insbesondere die der sowjetischen Juden sein. Die Niederländer vertreten in Moskau offiziell die Belange Israels, da die Israelis dort keine diplomatische Vertretung unterhalten.

über deren Ergebnisse informieren.

### Die Politik der Mitte ließ Sarney siegen

ituraen

ir flegi.

Brasiliens Präsident José Sarney registrierte seinen Wahlsieg gelassen - wie das seiner Art entspricht. Er wollte keine großen Worte schwingen. Bereits vor den Wahlen warnte er das Volk: "Der Übergang zur Demokratie ist nicht vollendet. Wir müssen noch eine Menge tun. Die Freiheit mag in den Herzen der Brasilianer verankert sein, aber nicht in unseren

Die meisten Kommentatoren teil-ten die Meinung, daß Sarney mit dem Verlauf dieser Wahlen auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere steht. Er hat nicht nur seine persönliche Popularität bestätigt, sondern auch das Vertrauen in seine politische Führung, die sein schärfster Widersacher Leonel Brizola untergraben wollte, der sozialistische Gouverneur des Staates Rio de Janeiro.

Wenn keine Wunder bei den weiteren Auszählungen geschehen, wird der von Sarney unterstützte Gouverneurs-Kandidat Wellington Moreira Franco in den nächsten vier Jahren Rio regieren. Brizolas Mann Darcy Ribeiro scheint geschlagen zu sein. Eine Niederlage Ribeiros wiederum schadet den Präsidentschaftsambi-

tionen Brizolas. Noch ein anderer Rivale Sarneys gehört zu den Verlierern: Paulo Maluf, der wieder nach dem Gouverneursamt des Staates São Paulo strebte. Der ebenfalls von dem Präsidenten geförderte Bewerber Orestes

Quercia liegt nach den bisherigen Auszählungen weit in Führung.

Maluf konnte Sarney nie seinen Parteiwechsel im Sommer des Jahres 1984 vergessen, der die politische Landschaft Brasiliens verändern sollte. Damals schloß sich der langiährige Vorsitzende der mit den Militärs lijerten Sozialdemokratischen Partei (PDS) der oppositionellen Partei der Liberalen Front (PFL) an, die Koalitionspartner der Partei der Demokratischen Bewegung Brasiliens (PMDB) wurde. Als die PMDB den früheren Premierminister und Gouverneur Tancredo Neves zum Präsidentschaftskandidaten nominierte, ließ sich Sarney für das Amt des Vizepräsidenten aufstellen.

Im Januar 1985 sind Neves und Sarney von einem Wahlmänner-Gremium zum Präsidenten und Vizepräsidenten gewählt worden. Paulo Maluf erlitt eine vernichtende Niederlage. Mitte März endete die 21jährige Militärherrschaft und begann die "Neue Republik". Wenige Stunden vor der geplanten Amtseinführung erkrankte Tancredo Neves und starb im Mai 1985. Samey wurde Staatsund Regierungschef.

. Ich bin weder moralisch noch psychologisch auf diese Aufgabe vorbereitet", bekannte der kleine, schnauzbärtige Mann offen und sammelte die ersten Popularitätspunkte. Der Zufallspräsident übernahm das Neves-Kabinett und steuerte den program-

mierten Kurs, eine Politik der Mitte. Im Juli 1985 änderte Sarney jedoch

das Wirtschaftsteam: der Neves-Neffs Francisco Dornelles mußte dem persönlichen Freund Delso Funaro weichen, einem Spielwaren-Fabrikanten. Funaro konzipierte dann das Ende Februar verkündete antiinflationäre Programm, den "Plano Cruzado". Die getroffenen Maßnahmen blieben bis heute populär, obgleich sie nicht nur die Inflationsrate senkten, sondern auch Engpässe in der Versorgung verursachten.

Sarney (56) hat die Politik nie zu ernst genommen, obgleich er vor seinem Einzug in den Präsidentenpalast Planalto Gouverneur und Senator war. Er dichtet und malt viel lieber. Er ist stolzes Mitglied des brasilianischen Schriftsteller-Verbandes. Der volksnahe Präsident entwickelte nie Caudillo-Alhüren. Im Gegensatz zu anderen Amtskollegen in Lateinamerika tritt er bescheiden auf. Die Vertreter der unteren Gesellschaftsschichten können sich mit ihm identi-

Nach diesen Wahlen für den Kongreß, die Gouverneursämter und die Staatsparlamente muß der Präsident den Koalitionspartner Ulysses Guimaraes am meisten fürchten. Da die PMDB ihre Position als stärkste politische Bewegung weiter ausbauen konnte, will Parteiführer Guimaraes seinen Einfluß deutlicher denn je gel-tend machen. Der 70jährige Politiker will nun auf soziale und wirtschaftliche Reformen dringen. Er verfolgt das gleiche Lebensziel wie Brizola: die Präsidentschaft.



### Qualifizierte Beratung hat bei uns Tradition. Und Zukunft.

Die Sparkassenorganisation bietet mehr Ausbildungsplätze als jede andere Gruppe des Kreditgewerbes: z.Z. für 25.260 junge Frauen und Männer. Die Zahl der Auszubildenden stieg damit in den letzten zehn Jahren um mehr als ein Viertel. Wer wie wir seine Kunden immer besser beraten will, braucht immer mehr gut ausgebildete Mitarbeiter.

Doch nicht nur Auszubildende lernen bei den Sparkassen Theorie und Praxis. Die

Weiterbildungsstufen heißen Fachlehrgang (mit Abschluß: Sparkassenbetriebswirt) und Lehrinstitut (mit Abschluß: Sparkassenbetriebswirt dipl.). Die 11 regionalen Bildungseinrichtungen und die zentrale Sparkassenakademie in Bonn halten neben dem Grundauch das Spezialwissen durch Seminare und audiovisuelle Weiterbildung auf neuestem Stand. Deshalb haben nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch unsere Kunden eine gute Zukunft bei uns.

Die Sparkassen



### E Das E aktuelle Fachbuch

### Lebensraum für Grottenolme

Wenn sich Laien die Mühe machen, unterschiedliche Bictore zu betrachten, stellen sie sich die Frage: Was lebt wo und warum gerade da? Der vorliegende Führer leistet da eine vorzügliche Hijfestellung und vermittelt Natur- und Pflanzenfreunden eine Fille sechlicher Informationen. Ob eine Einteilung der Waldtypen. Beispiele für Fließgewässer oder Flora und Fauna in Kiesgruben: Auch auf indirekte Weise wird jeder einzelne aufgefordet, ak tiven Naturschutz zu betreiben. Wer Organismen und ihre Umwelt kennengelernt hat, etwas von ihrem komplizierten Zusammenwirken annt, wird ener bestrebt sein, im Rahmen seiner Einflußmöglichkeiter, sie zu schützen und zu erhaiten.

"Lebensräume – Mitteleuropäische Landschaften und Ökosysteme", von Werner Nachtigall, BLV Verlagsgesellschaft, München; 223 Seiten, 185 Farbfotos, 34. DM.

### Vom Erkennen der Gefahren

eib und Leben des aussind zu allen Zeiten durch Ge-sind zu allen Zeiten durch Geeib und Leben des Menschen fahren bedroht gewesen. Erlebt er durch natürliche Ereignisse ein Ungemach, so wird dieses oft als .hohere Macht" empfunden und als unabwendbares Schicksal hingenommen. Das Buch geht der Frage nach, wie es in unserer modernen technischen Gesellschaft dazu kommt, daß gewisse, objektiv gesehen große Gefahren, beispielsweise im Straßenverkehr. nur wenig beachtet werden, andere aber senr geringe Gefahren subjektiv übermäßig groß empfunden werden. Die massive Sensibilisierung vieler Bürger gegenüber Gefahren für ihre Gesundheit und Umwelt, so der Autor, erweist sich so als wenig konsequent, in gewissen Situationen sogar als kontraproduktiv.

"Wie sicher leben wir – Risikobeurteilung und -bewältigung in unserer Gesellschaft", von Andreas Fritsche. Verlag TUV Rheinland, Köln: 650 Seiten, 58,- DM.

### Von Fischöl und Mini-Ballons

Neue Ergebnisse bei der 59. Jahrestagung der American Heart Association in Dallas

Von VERA ZYLKA

ine "Gesundheitswelle" überschwemmt wieder einmal die USA: Seitdem man vermutet, daß der Verzehr von Fischöl die Entstehung der Arteriosklerose verzögert oder sogar verhindert, schlucken Millionen von Amerikanern täglich bis zu drei Kapseln, die die sogenannten Omega-3-Fettsäuren enthalten, einem Hauptbestandteil von Fischfleisch und Fischölen. Die Drogerien melden reißenden Absatz, und fast stündlich preisen die Werbespots die "Wunderkapseln" im Fernsehen an. Angesichts dieser Massenbewegung fühlten sich Ernährungswissenschaftler und Kardiologen herausgefordert, Sinn und Unsinn dieser "vorbeugenden Maßnahme" klarzustellen.

Fischöl-Extrakt senkt den Cholesterinspiegel nicht

Auf der 59. Jahrestagung der American Heart Association, die in dieser Woche in Dallas/Texas von 17 000 Klinikern und Grundlagenforschern aus aller Welt besucht wird, stellten sie die ersten Ergebnisse zum umstrittenen Thema vor. Ursache für die "Fischölbewegung" ist die Beobachtung, daß Eskimos, die sich fast ausschließlich von Fisch ernähren, so gut wie nie an Herzkreislauferkrankungen sterben. Die Vorstellung, daß Fischölkapsein, die man zusätzlich zur üblichen fleisch- und kohlenhvdratreichen Ernährung der Industrieländer einnimmmt, Schutz vor Arterioskierose und ihren Folgekrankheiten bieten könnten, erschien daher verlockend.

Die Forscher bremsten jedoch den Optimismus. Die Omega-3-Fettsäuren verhindern zwar die Anlagerung von Blutplättchen, die auch beim Herzinfarkt auftritt. Sie senken sogar die Konzentration bestimmter Fette (Triglyzeride) im Blut. Den Blutgehalt von Cholesterin hingegen, dem Hauptverursacher von arteriosklerotischen Gefäßablagerungen, scheint das Fischöl nur unwesentlich zu beeinflußen.

"Außerdem", so betonte Professor Edwin Bierman aus Washington, "wissen wir noch viel zu wenig über die Neben- und Langzeitwirkung in anderen Organen. Nach heutigen Kenntnissen kann die Einnahme von Fischölkapseln nicht empfohlen werden. Vielmehr gilt es, die teilweise verheerenden Eßgewohnheiten der

Bevölkerung grundlegend zu ändern, um Herzkreisiauferkrankungen vorzubeugen. In diesem Sinn ist es ratsam, zwei- bis dreimal pro Woche die Hauptmahlzeit durch Fisch zu ersetzen.

Auch die Therapie kam auf dem Kongreß nicht zu kurz: Seit rund einem Jahrzehnt werden in den USA und Europa verengte Herzkranzgefä-Be mit Hilfe eines Ballons erweitert. Dabei wird ein Katheter, an dessen Spitze sich ein Ballon befindet, in die verengte Gefäßstelle vorgeschoben. Dann wird der Ballon mit Flüssigkeit gefüllt, so daß der dabei entstehende Druck das kranke Gefäß erweitert. Dieses Verfahren erspart dem Patienten die Bypass-Operation, bei der eine körpereigene Vene als Umgehungsweg für den Blutstrom eingepflanzt wird. Der Vorteil der Ballondilatation besteht auch darin, daß die Patienten innerhalb weniger Tage ihr gewohntes Leben wiederaufnehmen können und die Kosten wesentlich geringer sind (5000 Dollar Ballondilatation, 17 000 Dollar Operation).

So schien es zunächst, als könnte das Katheterverfahren die Operation verdrängen. Allerdings fehlten bisher Langzeituntersuchungen, die den dauerhaften Erfolg der Ballondilatation beweisen. Kardiologen und Herzchirurgen stellten auf dem Kongreß in Dallas erstmals großangelegte Studien vor. Die Zahl der durchgeführten Ballondilatationen ist in den USA exponentiell angestiegen. Allein in diesem Jahr wurde sie 120 000mal durchgeführt. Aber schon für die nahe Zukunft rechnet man mit jährlich einer halben Million Kathetereingriffen.

Aufgrund der sorgfältigen Auswahl von Patienten (man bevorzugt Personen mit nur einem einzigen verengten Herzkranzgefäß) wurde die erfolgreiche Durchführung von ehemals 78 Prozent auf heute 90 Prozent gesteigert. Ebenso sank die Rate der Komplikationen: die Mediziner beobachteten bei vier Prozent der Patienten einen Herzinfarkt, zwei Prozent mußten sich einer notfallmäßigen Bypass-Operation unterziehen, und 0,2 Prozent verstarben während des Eingriffs.

Aber auch die Herzchirurgen melden eine, wenn auch geringe, Zunahme der Bypass-Operationen. So ist zwar bei zwölf Prozent der Koronarkranken nur ein Gefäßgebiet verengt, aber bei der überwiegenden Mehrzahl sind mehrere Herzgefäße betroffen. Ihnen kann zur Zeit mit einer Operation besser geholfen werden. Die Zunahme des chirurgischen Vorgehens liegt aber auch darin begründet, daß bei der Hälfte der Patienten mit Ballondilatation das Gefäß sich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wieder verengt. Die amerikanischen Kardiologen sind in diesem Fall nur ein zweites, maximal ein drittes Maibereit, einen erneuten Kathetereingriff vorzunehmen. Dann raten sie dem Patienten zur Herzoperation.

dem Patienten zur Herzoperation.

Ein neues Anwendungsgebiet für die beschriebene Ballondilatation stellten Professor Charles McKay (Los Angeles) und Professor William Grosman (Boston) vor. Sie erweiterten verengte Herzklappen mit Hilfe des Ballonkatheters. Damit das Hertäglich 8000 Liter Blut pumpen kann, regulieren vier Herzklappen den Blutfluß. Die zwei Klappen im linken Herzen, Aorten- und Mitralklappe genannt, sind am häufigsten erkrankt und verengt.

In den USA werden jährlich 30 000
Herzoperationen vorgenommen, bei
denen künstliche Klappen eingesetzt
werden. Die häufigste Ursache für die
Klappenverengung ist das rheumatische Fieber, an dem auch Kinder
und Jugendliche erkranken, die dann
künstliche Herzklappen unterschiedlicher Größe benötigen. Mit zunehmendem Wachstum ergibt sich nämlich des Problem, daß der künstliche
Ersatz nicht wie eine körpereigene
Herzklappe mitgewachsen ist.

Dilatation besonders für ältere Patienten geeignet

Kinder leiden erneut an Lurtnot und Herzrhythmusstörungen, und größere Herzklapper müssen implantiert werden. Mit Hilfe der Ballondilatation kann diese Operation nun vermieden oder aber zumindest hinausgezögert werden.

Die Methode wird mittlerweile auch bei Erwachsenen angewendet. Seit Oktober 1985 wurde bei 54 Patienten die Aortenklappe, seit Februar 1986 bei 22 Patienten die Mittalklappe erweitert. Nur in jeweils zwei Fällen wurde beobachtet, daß sich die Herzklappe wieder verengte. Gerade für ältere Patienten kann die risikoarme Ballondilatation eine Alternative zur Operation darstellen. So war die erste Patientin eine 93jährige Dame, die sich nach dem Eingriff in kürzester Zeit wieder erholte.



Magnet-Schwebelschn-Versuchsstrecke in Berlin: Die Trasse verläuft parallel zur S-Bahn-Strecke (rechts). FOTO: ULLSTEIN/GÜNTER PETERS

### Magnet auf Samtpfoten

Das M-Bahn-System wird auf Betriebstüchtigkeit getestet

Von HELMUT SCHMIDT

Tür die Zukunft des Personenverkehrs gilt die Magnetbahn
nach wie vor als Zauberformel
für technischen Innovationserfolg.
Während sich das öffentliche Interesse aber fast ausschließlich auf die
Fortschritte bei der "Transrapid –
Hochgeschwindigkeits –
Magnetbahn" im Emsland richtet,

Magnetbahn im Emsland richtet, entsteht mitten im Berliner Stadtgebiet eine neue Variante dieser Verkehrstechnologie. Der Bau der M-Bahn-Demonstrationsanlage wurde zunächst für ein 600 Meter langes Teilstück vom U-Bahnshof Gleisdreieck aus auf einer stillgelegten U-Bahnstrecke vorgenommmen.

Auf dieser Mini-Strecke wurde zunächst die technische Erprobung der
M-Bahn-Technelogie vorgenommen.
wobei der energiesparende und emissionsarme "Fahrweg-Wanderfeldantrieb" zunächst an die Anforderungen der U-Bahn angepaßt wurde.
"Jetzt wird die städtebauliche Verträglichkeit und die Betriebstüchtigkeit auf einer 1.6 km langen Strecke
demonstriert", sagte ein Mitarbeiter
der Senatsverwaltung für Verkehr
zur WELT.

Nach erfolgreicher Erprobung und technischer Abnahme soll die Strekke als Teil des Berliner U-Bahn-Netzes betrieben werden und das Kulturforum Kemperplatz an den Bahnhof Gleisdreieck anbinden. Dabei wird auch erstmals ein "Referenzbetrieb" mit Fahrgästen durchgeführt, der im nächsten Jahr beginnen soll. Die Betriebserprobung endet 1988.

Was sind nun die Vorteile einer Bahn, die nicht mehr auf dem Rad-Schiene-System beruht? Während alle bisherigen Schienenfahrzeuge Ihre Antriebsmotoren "an Bord" haben, sind sie bei der M-Bahn in den Fahrweg integriert. Die Bahn wird durch elektrische Wanderfelder fortbewegt: Wenn man sich die kreisförmig angeordneten Drahtwicklungen eines Elektromotors aufgeschnitten und flach ausgelegt vorstellt, dann dreht sich der Anker nicht mehr um seine Achse, sondern wird vom Wanderfeld nach vorn gezogen.

Die an der Unterseite der Fahrzeuge angebrachten Dauermagnete aus Samarium-Cobalt stellen praktisch den aufgeschlitzten Motoranker dar. Die magnetischen Kräfte dienen auch dazu, das aufliegende Gewicht und damit die mechanische Reibung des Fahrzeugs zu mindern. Kleine Rollen aus Kunststoff halten als Seitenführungsrollen das Fahrzeug millimetergenau in der Spur der eineinhalb Meter breiten, U-förmigen Stahlschiene.

Durch diesen Wegfall des Antriebs am Fahrzeug ergibt sich ein erheblich geringeres Fahrzeuggewicht. Somit ist auch eine einfache und kostengünstige Bauweise des Fahrweges in Hoch-und Tunnnellage möglich. Weitere Vorteile sind die niedrigen Betriebskosten durch verminderten Wartungsaufwand für die leichten Fahrzeuge und der geringere Energieverbrauch. Schließlich verspricht die M-Bahn auch noch eine optimale Umweltverträglichkeit, denn sie bewegt sich fast geräuschlos.

### NOTIZEN

### Rettungskette optimiert

Berlin (dpa) - Auf Grund des ausgebauten Unfall-Rettungswesen in der Bundesrepublik erreichen heute 80 Prozent aller Schwerverletzten eine Klinik lebend, während es 1959 erst 45 Prozent waren. Darauf verwies der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallheilkunde, Prof. Hans Cotta, gestern zur Eröffnung der 50. Jahrestagung der Gesellschaft in Berlin. Cotta bezeichnete das deutsche Rettungswesen als international beispielhaft, es gebe eine "Rettungskette" vom Unfallort bis zur Spezialklinik. Er forderte gleichzeitig eine Aufwertung des Rettungssanitäters, der im Augenblick noch den Status eines "Hilfsarbeiters" habe.

### Flugbahn verändert

Pasadena (AFP) – Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hat wegen Beschädigungsgesahr eine Änderung der Flugbahn der Raumsonde "Voyager 2" beim Vorbeiflug am Planeten Neptum

### Samstag auf der Wissenschafts-Seite

"Einblick in den Bauch der Erde" – Harald Steinert berichtet über die Kontinentale Tiefbohrung.

"Was man von der Stubenfliege lernen kann" – Arno Nöldechen über den Nachbau eines Insektenauges.

"Wer auch immer nach Hundesuchern sucht..." – Die Komplexität der Sprache untersucht Jörg Albrecht.

beschlossen. Wie ein Programm-Verantwortlicher im Jet Propulsion Laboratory in Pasadena (Kalifornien) erläuterte, sieht die Nasa in den Gesteinsbrocken, die den Neptun umkreisen, eine Gefahr für die elektronischen Geräte der Sonde. Die neue Flugbahn, die am 13. März 1987 einprogrammiert werden soll, führt in rund 4800 Kilometer Entfernung an der äußeren Wolkendecke des Neptun vorbei, während zunächst eine Höchstentfernung von 1280 Kilometer vorgesehen war.

# Die Geschenkidee für Anspruchsvolle.

Ein Weihnachtsgeschenk wie kein anderes:
Rückblick und lebendige Zeitgeschichte.



Dies ist eine einmalige Sonderausgabe in begrenzter Stückzahl. Vergangenheit wird wieder Gegenwart – in den dokumentarischen WELT-Titelseiten, in denen sich die dramatischen Ereignisse der letzten vier Jahrzehnte spiegeln.

Ein Geschenk von hohem zeitgeschichtlichen Reiz. Großformat 40 x 29 cm. 196 Seiten Umfang. DM 48,- pro Band - solange der Vorrat reicht.

Bitte bis spätestens 1. Dezember 1986 bestellen! Nur dann kann der Sammelband rechtzeitig vor dem Fest geliefert werden.

Bestellungen durch Voreinsendangen des Betrages auf das Postgirokonto Hamburg 13 300 - 204 (BLZ 200 100 20) des Axel Springer Verlages. Auf dem Empfängerabschnitt der Überweisung geben Sie bitte die genaue Versandadresse an und den Titel "40 Jahre Weltgeschehen".

In Hamburg ist das Buch auch bei den Geschäftsstellen des HAMBURGER ABENDBLATTES. Mönckebergstraße 5 und Dammtorstraße 1, erhältlich.



# Weltrang Will gehalten Sein Stein

Deutscher 1985 wieder den Nobelpreis für Physik: Klaus von Klitzing. Ein Jahr zuvor wurde der deutsche Molekularbiologe und Immunologe Georges Köhler mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Zwei Ereignisse, die zeigen: deutsche Wissenschaftler sind in wichtigen Disziplinen wieder mit vorn in der Welt.

"Weiter mit vorn bleiben!", das muß jetzt die Devise sein. Dabei ist eine intensive Förderung wissenschaftlicher Begabungen ebenso wichtig wie eine leistungsorientierte Spitzenforschung.

er Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft, hat seit 1949 Forschung und Lehre mit insgesamt 1,5 Milliarden Mark unterstützt. Begabtenförderung und Förderung der Spitzenforschung hatten dabei Vorrang. So soll es auch künftig sein. Damit Wissenschaft und Wirtschaft miteinander vorn bleiben. Helfen Sie uns dabei!

### Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft

An den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Brucker Holt 56 - 60 · 4300 Essen 1

Ich möchte den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. unterstützen. Bitte schicken Sie mir Informationsmaterial über seine Arbeit.

| Straße  | <del></del> - |  |
|---------|---------------|--|
| PLZ/Ort | · ·           |  |



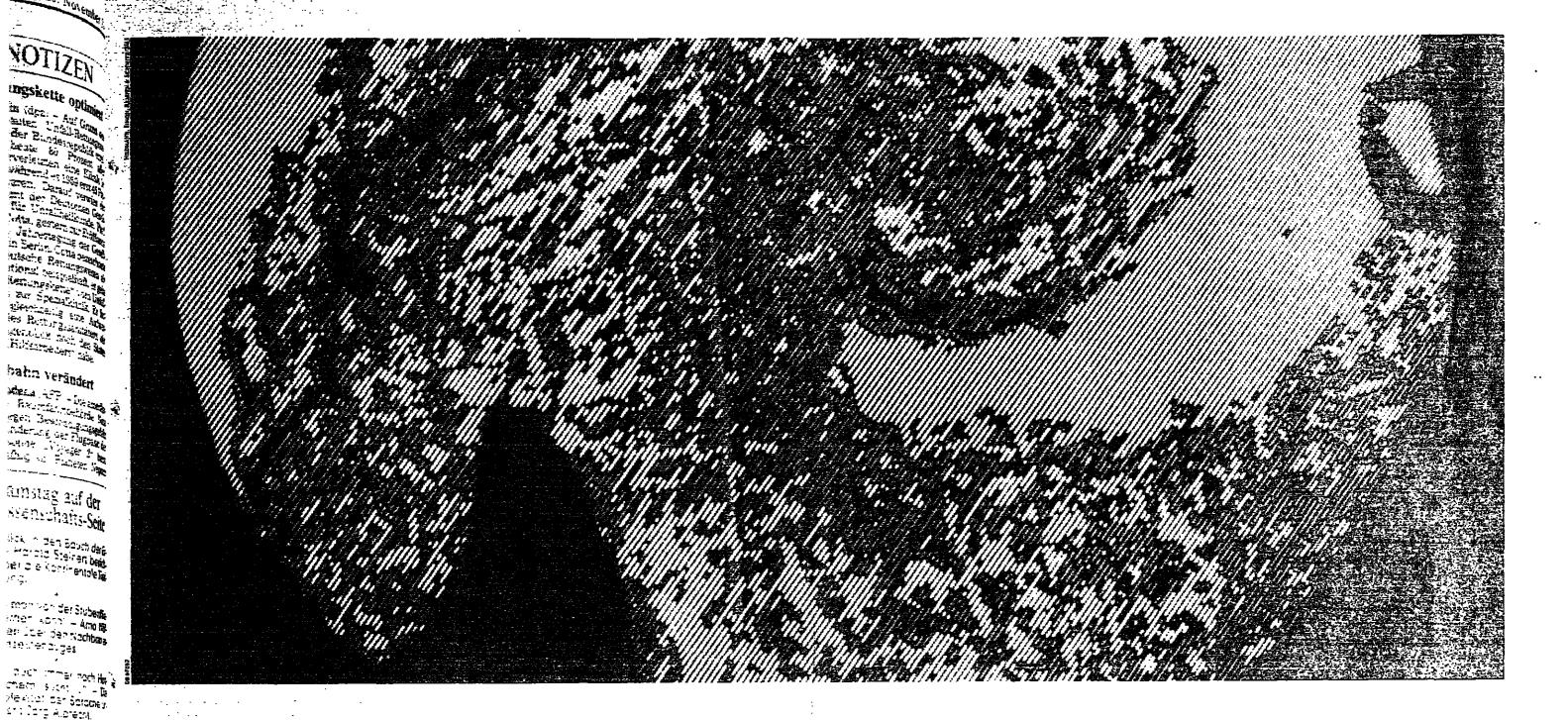

# Auf dem Weg in eine neue Dimension des Wissens.

Erfolge von heute werden nicht selbstverständlich zu Erfolgen von morgen.

Der technologische und gesellschaftliche Wandel verlangt es, sich früh genug auf die Herausforderungen der Zeit einzustellen und nach Zukunftslösungen zu suchen.

Die neuen Engagements von Daimler-Benz im Bereich der Hochtechnologie sind deshalb die Fortsetzung unserer Unternehmensphilosophie der Qualität und Spitzentechnik in einer neuen Dimension.

Mehr noch.

Der Sprung in neue Felder der Hochtechnologie wird uns zusätzliche, langfristige Perspektiven eröffnen. Wir sind sicher, daß durch das enge Zusammenwirken verschiedener Bereiche hohe Synergieeffekte entstehen, die alle Beteiligten für die Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren nützen können – für eine neue Qualität, die ohne ein solches Zusammenwirken kaum möglich wäre.

Die AEG hat sich durch ihr hohes Know-how, zum Beispiel in der Hochfrequenztechnik, in der Kommunikations- und Bürotechnik, in der Automatisierungs- und Solartechnik, weltweit einen Namen gemacht.

Bei Dornier liegen die Schwerpunkte in der Entwicklung von Flugzeugen, in der Raumfahrt, in der medizinischen Technik sowie in wichtigen Anwendungsbereichen der Elektronik.

Die Übernahme der MTU beteiligt uns unter anderem an der Entwicklung und Fertigung von Triebwerken für Verkehrsflugzeuge. In diesem kreativen Zusammenwirken verschiedener Technologien, in dem das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, sehen wir unsere Chancen für die Zukunft.

Alle Bereiche tragen mit dazu bei, auch dem Automobil, das seit jeher ein technisch hochwertiges Produkt ist, neue Dimensionen zu erschließen.

Denn es ist für uns keine Frage, daß wir nach wie vor eine unserer Hauptaufgaben darin sehen, führender Hersteller hochwertiger Personenwagen und Nutzfahrzeuge zu bleiben.

Mit dem Potential von nunmehr über 20.000 Entwicklungsingenieuren sind wir in eine neue Dimension des Wissens vorgestoßen.

Ein großer Schritt für den Fortschritt.



### **EISHOCKEY**

### Gala zum Abschied von Funk

sid. Berlin

Vergangenheit und Zukunft verschmolzen in Berlin nahtlos: Während der Ur-Bayer Lorenz Funk im tiefsten Preußen seine Gala mit aiten Weggenossen zelebrieren ließ, standen Eishockey-Bundestrainer Xaver Unsinn und seine Nationalmannschaft schon unter Reiseneber. Das neurormierte Aufgebot der 24 Spieler fing sich dann in einem Abschiedsspiel über dreimal 15 Minuten gegen den um drei Funks verstärkten Zweitligisten BSC Preußen Berlin sogar eine 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)-Niederlage ein - mehr als nur ein Gastgeschenk.

Jubeln durfte auch der Mann mit der obligatorischen Nummer 9 auf dem Rücken. Lorenz Funk (Spitzname "Lenz"), der zum ersten Mal mit seinen beiden Söhnen Lorenz jr. (17) und Fiorian (16) in einer Reihe stürmte, hatte Nationaltonvart Schlickenrieder noch einmal überlistet. 6000 Fans in der kleinen Berliner Eissporthalle feierten den 39 Juhre alten deutschen Rekord-Nationalspieler (225 Länderspiele, der mit den Preußen in seinem ersten Trainerjahr den Bundesliga-Aufstieg ansteuert, mit langanhaltenden "Lorenz, Lorenz"-Sprechchören.

"Der Lenz ist ein Muster an Einstellung, Ausdauer und Kameradschaft". lobte Kaver Unsinn, der mit Funk beim Berliner Schlittschuh-Club zwei Meistertitel errang. Der wortkarge Reichersbeurer mit dem breiten Kreuz, dem sein erster Senioren-Trainer Mike Daski beim EC Bad Tölz mit Hilfe von Leukoplast die beidhändige Stockführung beibrachte, war immmer trainingsfleißig und (fast) nie verletzt, aber "spektakulär", so Kaver Unsinn, "durften immer andere spielen". Der gelernte Schlosser war eben immer einer der ganz Stillen seiner Zunft.

So war die Berliner Feier im Gegensatz zum Abschied des Alois Schloder im März fast intim: Beim harten Landshuter, mit dem zusammer. Funk 1976 in Innsbruck die olympische Bronzemedaille gewann, ging von Bundesinnenminister Zimmermann bis Teamchei Beckenbauer alles, was Rang und Namen hat, auf Gratulationsecur. Beim "Lenz" in Berlin war Schloder selbst der große

Dagegen wirkte der aktuelle Nationalmannschafts-Jahrgang am Abend vor dem Start zur Testspielreise nach Kanada eher gestreßt. "Es sind eine Menge junger Burschen dabei", sagte Unsinn, der für die Zukunft auf Spieler wie Michael Schmidt (Düsseldorfer EGI oder Michael Eggerbauer (Mannheimer ERC) setzen will. Auf dem langen Weg zu den Olympischen Winterspielen 1988 soll die Reise eine erste Standortbestimmung sein. "Für unser Fernziel ist die Weltmeisterschaft in Wien nur Zwischenstation". sagte Unsinn.

Er will dafür auch noch aus seinem zweiten Kader schöpfen, der gestern mit Juniorentrainer Hans Rampf auf China-Reise geht: "Eine B-Mannschaft gibt es nicht, alle haben eine Chance. Ich kann mir aus 50 Spielern ein Team zusammenstellen."

 $C^{\infty}$ 

### FUSSBALL / Titelverteidiger FC Bayern München schon aus dem Pokalwettbewerb ausgeschieden

### Licht und Schatten bei Möller

Mit seinen beiden entscheidenden Toren wurde Frankfurts 19 Jahre altes Talent Andreas Möller beim 3:1-(1:0)-Pokalsieg in Wattenscheid zum Mann des Abends. Doch Trainer Dietrich Weise versuchte, nach dem Schlußpfiff aufkeimende Euphorie zu bremsen. Der Trainer, der als ehemaliger DFB-Jugendtrainer gerade bei jungen Spielern sehr vorsichtig urteilt und bemüht ist, bei ihnen keine Starallüren aufkommen zu lassen, sagte: "Bei ihm wechseln sich in 90 Minuten noch Licht und Schatten ab. Und dann: "Er muß auf dem Boden der Tatsachen bleiben." Der Freigabestreit um den Junioren-Nationalspieler zwischen Deutschen Fußball-Bund und Eintracht Frankfurt mag Möller vielleicht dazu verleitet haben, sich für wichtiger zu halten als er schon ist.

45 Minuten lang fiel Möller nicht sonderlich auf. In der zweiten Halbzeit bewies er dann mit Nachdruck seine spielerischen und technischen Qualitäten. Dies erkannte Dietrich Weise auch an: "Der Andreas ist ein flexibler Mann. Vor allem sein zweites Tor war sehenswert."

Beim 3:1 zeigte Möller, daß er nicht nur mit Herz, sondern auch mit Kopf zu spielen vermag. Mit einem überlegten Heber fast vom rechten Strafraum-Eck überlistete der Junioren-Nationalspieler Wattenscheids Torhüter Koitka. Das 1:0 für den Bundesligaklub hatte der Australier Mitchell (41.) markiert, den Ausgleich für den im Abschluß unglücklichen Zweitliga-Verein schaffte nach dem Wechsel Terhaar (57.).

Möller übernahm bei den Hessen die Rolle des Polen Smolarek, der mit der polnischen Nationalmannschaft in Amsterdam gegen die Niederlande im Einsatz war, und wurde in dieser zum spielentscheidenden Rulle Mann.

Dagegen wirkten Nationalspieler Thomas Berthold und seine Nebenleute in der Abwehr in vielen Szenen überheblich. Weise: "Ich habe meine Leute noch gewarnt, aber es ist doch schwierig, alle richtig zu motivieren. Zu Beginn konnten wir uns auf die Wattenscheider Stärken nicht richtig einstellen. Aber nach dem 1:0 ging unser Sieg vollkommen in Ordnung."

Während die Eintracht Frankfurt ihre Torchancen konsequent nutzte, fehlte dem klassentieferen Gegner die Kaltschnäuzigkeit. Dieses Manko war auch für Wattenscheids Trainer Hans-Werner Moors wichtigster Punkt der Kritik.

Er trauerte den verpaßten Chancen nach: "Es war mehr für uns drin. Aber die Meisterschaft ist sowieso viel wichtiger. Nach unserem guten Spiel bin ich wieder zuversichtlich für die kommenden schweren Aufgaben in der zweiten Liga." Da ist Wattenscheid auf Platz zwölf zurückge-

Wunschgegner für das Viertelfinale. Frankfurts Trainer sagt: "Hauptsache ein Heimspiel, egal, wie der Gegner

 Das ist der Stoff, aus dem Pokal-Geschichten sind: Fortuna Düsseldorf, die in der Bundesliga ums Überleben kämpft, besiegt mit einer "verstärkten A-Jugend" (Vereinspräsident Peter Förster) die Stars des FC Bayern München, den Meister und Pokalgewinner des letzten Jahres. Wankt der Riese? Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß den Münchenern zur Zeit geistige Frische und Kraft

 Und auch das ist eine Überraschung: Hannover 96, in der zweiten Liga mit fünf Punkten Vorsprung und nur zwei Niederlagen überlegener Spitzenreiter, schied bei den Stuttgarter Kickers mit einer 0:2-Niederlage aus dem Pokalwettbewerb aus. Beide Treffer für die kämpferisch sehr starken Stuttgarter, die in dieser Saison im eigenen Stadion noch keinen Punkt abgoben, erzielte Dirk Kurtenbach in der 25. und 39. Minute.

• Verliert der Deutsche Fußball-Bund nach Erich Ribbeck zum zweiten Mal einen wichtigen Trainer? Hors. Köppel, Assistent von Franz Beckenbauer, zeigt Interesse, Nachfolger von Karl-Heinz Feldkamp in Uerdingen zu werden. Köppel: "Ich habe Präsident Neuberger um ein Gespräch gebeten. Ich stehe beim DFB noch bis 1988 unter Vertrag." Uerdingens Pokalspiel gegen Köln war bei Redaktionsschluß noch nicht beendet.



Die Bauchlandung des Torwarts und Düsseldorfs Jubel über das Tor von Preetz zum 2:0.

### Lothar Matthäus' Klage: "Wir sind übersättigt. Ich habe keine Lust mehr, Fußball zu spielen"

ULRICH DOST, Düsseidorf Björn Weikl, neun Jahre alt, stand vor der Kabine und strahlte übers ganze Gesicht. Als sein Vater Sepp erschien, fiel er ihm um den Hals. Was hatte der Junge, der die Gesamtschule in Oberkassel besucht, zuletzt nicht alles an Spott ertragen, weil sich sein Vater mit Fortuna Düsseldorf im Tiefgeschoß der Bundesliga beiand. Mit 3:0 (Dusend, Preetz, Bockenfeld) hatten die Düsseldorfer nun überraschend den deutschen Meister Bayern München aus dem Pokal geworfen. Während die Fortuna-Spieler im-

erfolgreich umsetzen zu können. Mat-

thaus: \_Wir sind übersättigt. Ich ganz

besonders, ich habe einfach keine

Lust mehr, Fußball zu spielen. Die

Strapazen der Weltmeisterschaft blei-

ben eben nicht in den Kleidern stek-

ken. Seit Februar spiele ich zweimal

So ist es eben: Wenn die Bayern

nicht in vollem Saft stehen, heben sie

mer wieder den Kopf schüttelten über das Unfaßbare, verschlug es den Später sprach Lothar Matthäus dann das aus, was die 45 000 Besucher im Düsseldorfer Rheinstadion ohnehin gesehen hatten. Die Bayern sind derzeit mit ihren Kräften am Ende, ihnen fehlt die geistige Frische, um ihr unterkühlt wirkendes System

Für Dietrich Weise gibt es keinen

sich um nichts von den übrigen Bundesligaklubs ab.

Wann hat es so etwas schon einmal gegeben, daß der Meister nicht in der Lage war, auch nur eine vernünftige Torchance herauszuarbeiten? Und das bei den hochkarätigen Stürmern wie Rummenigge, Wohlfarth, Lunde oder Hoeneß, die sie in ihren Reihen haben. Manager Uli Hoeneß erschreckte gerade dieser Umstand: "Daß wir verloren haben, ist nicht tragisch. Schlimm ist nur die Art und Weise, wie diese Niederlage zustande kam. Bis auf einen Fernschuß von Matthäus brachten wir nichts Brauchbares zuwege. Das ist ein gefährliches Symptom, Jetzt müs wir sehen, wie wir bis zur Winterpause über die Runden kommen." Für den Manager war das Ausscheiden besonders blamabel, weil "Düsseldorf nicht mehr als eine verstärkte

> daß wir zu übermächtig werden." Doch selbst eine geschwächte Düsseldorfer Mannschaft (ohne Zewe. Fach, Keim) reichte schon aus. um die Bayern schlecht aussehen zu lassen. Auf der Pressekonferenz lachten einige Fortuna-Anhänger, als Bayern-Trainer Udo Lattek auf den gestreßten Zustand seiner Spieler hinwies. Und dies war sicherlich keine

Jugend-Mannschaft war. Die Bundes-

liga braucht keine Angst zu haben,

Entschuldigung, sondern allenfalls eine Erklärung dafür, daß es noch nie so leicht war, die Bayern zu besiegen. An Bobby Dekeyser, der Jean-Marie Pfaff (Lattek: "Mit ihm hätten wir auch 0:3 verloren") vertrat, lag es bestimmt nicht. Dann ging es aber los: Den Abwehrspielern Nachtweih, Pflügler oder Eder konnte der Ball leicht abgejagt werden, sie verloren fast jedes Sprintduell gegen die flinken Düsseldorfer Stürmer wie Krümpelmann, Dusend, Jensen, Demandt oder später auch Preetz. Eine Ausnahme bildete Klaus Augenthaler (\_Keiner gent bei uns dahin, wo es weh tut"), der sich als einziger gegen die Niederlage stemmte.

Höhepunkt der Hilflosigkeit und zugleich Beweis dafür, wie die Bayern an diesem Tag der Lächerlichkeit preiszugeben waren, verdeutlichte eine Szene, die zum 2:0 für die Düsseldorfer führte. Nach einem langen Sprint mit Lothar Matthäus stoppte Ralph Dusend plötzlich ab, kam vor Matthäus zum Stehen und spielte dem verdutzten Münchner lässig den Ball durch die Beine. Dusend: "Da sieht jeder Spieler dumm aus. Es tut mir leid für den Lothar Matthäus, der ein großartiger Spieler ist."

Nichts sehnen die Bayern-Spieler schneller herbei als die Winterpause. Zweimal dürfen sie dann vierzehn Tage Urlaub machen. Dazwischen nehmen sie an Hallenturnieren teil und fahren nach Bahrein ins Trainingslager. Bis dahin gilt es aber, die letzten Krafte zu mobilisieren, um in der Bundesliga (in Uerdingen, gegen Stuttgart, in Schalke) nicht Boden zu verlieren.

Die Düsseldorfer feierten ihren Er-

folg als taktische Meisterleistung ihres Trainers Dieter Brei. Vor eigenem Publikum spielten sie total defensiv, ließen die Bayern rackern und rennen und vertrauten auf ihre schnellen Konter. Dusend: "Je länger das Spiel lief, um so größer wurden unsere Torchancen, weil die Bayern immer müder wurden." Von einer "Mausetruppe", wie Matthäus die Düsseldorfer nach dem 3:0-Sieg in der Meisterschaft bezeichnet hatte, wollte der Nationalspieler nichts mehr wissen. Jetzt lautete das Urteil der Bayern anders. Norbert Eder: "Diese Mannschaft steigt nie ab, sie besitzt zuviel Vitalität." So schön ein Erfolg über die Bayern auch sei, meinte Dieter Brei, der Kampf um die Bundesliga-Punkte habe absoluten Vorrang.

Die Düsseldorfer Spieler erhalten eine satte Prämie. Die Halfte der Netto-Einahme (rund 240 000 Mark) bekommt die Mannschaft. Und Björn Weikl ist heute ganz bestimmt wieder gerne in die Schule gegangen.

### Kniefälle vor der Königin?

Das war der Tag der Titelverteidigerin. In ihrem ersten Spiel beim 17 Tennis-Masters-Turnier begeisterte Martina Navratilova aus den USA die 10 854 Zuschauer im New Yorker Madison Square Garden durch Ballsicherheit und technische Raffinesse. Mit 6:3 und 6:0 erteilte sie der Schwedin Catarina Lindqvist, der Nummer 15 der Weltrangliste, eine kostenlose Lehrstunde, die allerdings schon nach 57 Minuten beendet war. "Der Abstand zu Martina ist so groß wie die Entfernung zwischen Malmö un: New York", sagte die Schwedin.

Im Viertelfinale trifft die weltbeste Tennisspielerin auf Bettina Bunge aus Aschaffenburg. Die 23jährige hat te schon am Montag die an Nummer acht gesetzte Amerikanerin Kathy Rinaldi mit 7:5, 6:4 ausgeschaltet und dabei "super gespielt", wie Trainer Klaus Hofsäß lobte. Doch im nächsten Spiel, das zeigte Martina Navrati lovas Spiel gegen Catarina Lindqvist ebenfalls deutlich, hat Bettina Bunge die Linien- und Schiedsrichter im Madison Square Garden mindestens ebenso zu fürchten wie die Weltranglisten-Erste.

Eine Fülle geradezu grotesker Fehlleistungen zugunsten der Amerikanerin waren nur noch als Kollektiv-Kniefall der Schiedsrichter vor der amtierenden Weltmeisterin zu werten. Soviel unerbetene Willfährigkeit war selbst Martina Navratilova peinlich, die sich mehrmals demonstrativ die Brille putzte. Für sie war das Spielfeld grundsätzlich ein bis zwei Zentimeter länger als für ihre betrogene schwedische Gegnerin.

Ein Problem, das im Damen-Tennis demnächst noch mehr Ärger als bisher bereiten wird. Auf allen Ebenen wird in den USA, vor allem gegen die Europäerinnen, um die Bewahrung von Machtpositionen gekampfi Die Damen haben den internationalen Niedergang der amerikanischen Tennis-Herren erleben müssen und stemmen sich aus Angst vor den wurtschaftlichen Folgen gegen eine ähnliche Entwicklung.

Nach Bettina Bunge, zur Zeit 13. der Weltrangliste, die wonl unmittelbar vor der Rückkehr unter die besten zehn steht, konnte auch Claudia Kohde-Kilsch aus Saarbrücken im Doppel an der Seite von Heiena Sukova aus der Tschechoslowakei zufrieden sein: denn sie war es, die beim 2:6, 7:6, 6:2 das fast schon verlerene Auftaktmatch gegen Swetlana Parkomenko/Larissa Sawtschenko (UdSSR) noch aus dem Feuer riß und den Einzug ins Halbfinale sicherte.

Im Einzel war das lange Warten für 🔑 die Heidelbergerin Steffi Graf erst heute in den frühen Morgenstunden unserer Zeit vorbei, als die 17jährige, in New York an Nummer zwei gesetzt, als hobe Favoritin gegen die Amerikanerin Lori McNeil startete. die Nummer 14 der Welt. Anschließend spielte Claudia Kohde-Kilsch gegen Zina Garrison aus den USA (Steffi Grafs Spiel begann erst nach Redaktionsschluß dieser Ausgabe. Das Erste Deutsche Fernsehen sendet heute von 13.15 Uhr an eine Zusammenfassung.)

### Waffenstillstand – aber die Probleme bleiben

pro Woche."

Offenes Gespräch mit offenem Ausgang: Nach Kurskorrekturen des Präsidenten des Deutschen Schwimm-Verbandes und der Stiftung Deutsche Sporthilfe nach einem dreistündigen Gespräch in Frankfurt wird die Diskussion um die Förderungsmaßnahmen der Sporthilfe mit Sicherheit fortgeführt. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist sie auch auf der Mitgliederversammlung des Nationalen

Olympischen Komitees am Wochen-

ende in Essen ein wichtiges Thema. Nach der Frankfurter Sitzung stehen zwei Ergebnisse unumstößlich fest: Die Stiftung Deutsche Sporthilfe wird die Förderung der Spitzenschwimmer nicht unterbrechen. Und: Der Deutsche Schwimm-Verband bekennt sich gleichzeitig zur Fortführung des Hochleistungssports, wenn auch nicht um jeden Preis, Dieses Minimal-Abkommen war nach der Erklärung von DSV-Präsident Harm Beyer möglich, "daß sich der Schwimmsport aus dem internationalen Wettbewerb verabschieden müßte, wenn es die Stiftung Deutsche Sporthilfe nicht gäbe".

Die Frankfurter Begegnung, an der auch das Nationale Olympische Komitee und - allerdings nur am Rande - der Deutsche Sportbund beteiligt waren, hatte sich nach der massiven Kritik des DSV-Präsidenten Beyer an den Förderungsmaßnahmen der Sporthilfe als notwendig erwiesen. Beyer hatte den geförderten Aktiven vorgeworfen, sie würden sich für die finanzielle Unterstützung Mofas und Videogeräte kaufen und unnötigerweise auch noch teure Autos fahren.

In einer Pressekonferenz in Frankfurt machte der Sprecher des Beirates der Aktiven, der Kanu-Olympiasieger Uli Eicke in einer Harm-Bever-Schelte deutlich, \_daß er keinen Aktiven kenne, der Medaillen unter Ausklinken aller moralischen und ethischen Werte erkämpfen wolle". In einem Interview mit "Deutschen Presse-Agentur" (dpa) sah Eicke nur einen Verlierer der von Harm Beyer provozierten Diskussion: "Den Sportler." Frage: Ist die Welt des Sports jetzt

wieder in Ordnung?

Eicke: Ich kann nicht sagen, daß nichts passiert ist. Es ist etwas passiert. Unser Image, das Image der Leistungssportler, der Spitzensportler bei uns in der Bundesrepublik hat auf jeden Fall gelitten. Die Formulierung "lebensfähiger Mensch oder Olympiasieger, das Wort von der Nobelkarossen-Mentalität und vom überzogenen Anspruchsdenken wird ihren Nachhall im Blätterwald auf jeden Fall finden. Und daran werden wir noch zu knacken haben. Frage: Die Funktionäre haben

sich geeinigt... Eicke: Ja, was heißt geeinigt. Sie haben sich auf ein gemeinsames Punkteprogramm geeinigt. Es gibt auf jeden Fall nur einen Verlierer und das sind die Sportler. Auf des-

sen Rücken ist die Diskussion ausge-

tragen worden.

Frage: Hat die Kritik von Harm Beyer auch Positives bewirkt? Eicke: Die positiven Wirkungen bleiben abzuwarten. Wir haben angekündigt, daß wir uns treffen und die Kritik verarbeiten wollen.

Frage: Können Sie der Kritik von Harm Beyer folgen? Ricke: Ja, ich glaube ihm das. Ich

glaube nicht, daß er so total im Vakuum argumentiert hat. Ich glaube ihm, daß es Einzelfälle gibt, in denen Gelder nicht zweckentsprechend eingesetzt wurden. Nicht im Sinne von Kostenerstattung, sondern daß sie wirklich als Zubrot verwendet worden sind. Das glaube ich ihm. sonst hätte er diesen Krieg nicht angezettelt. Ich erwarte jetzt aber auch vom Präsidenten des Deutschen Schwimm-Verbandes, daß er ein praktikables Modell vorstellt und in seinem eigenen Verband aufzeigt, wie die individuellen Bedürfnisse ausgelotet werden können. Ich hätte eigentlich erwartet, daß er erst einmal in seinem Verband aufräumt und dann zeigt, wie's denn geht.

Frage: Wo sehen Sie die großen Probleme des Sports?

Eicke: Die Probleme sind vorgezeichnet. Den Amateur gibt es nicht mehr. Damit verbunden ist allgemein eine Art Werteverlust. Das müssen wir schlucken. Ich meine aber, der Biß ist gar nicht so groß, gar nicht so bitter. Das schaffen wir. Wir haben nach wie vor unsere Werte im Leistungssport. Man muß Idealismus aufbringen, wenn man internationale Erfolge haben möchte. Man gewinnt nicht, wenn man Geld kriegt, sondern man bekommt Geld, wenn man gewinnt. Erst einmal muß Spaß an der Sache da sein, muß Idealismus da sein. Man muß Freude am Sport haben. Es gibt aber noch andere Werte. Beispielsweise unsere Einstellung zum Leistungssport an sich. Er ist ein Vorbild für unsere Gesellschaft. Unsere Leistungen sind nicht fremdbestimmt, wir vollführen Eigenhandlungen. Am Ende haben wir eine Leistung, auf die wir stolz sein können.

Frage: Steht die Sporthilfe als Sozialwerk nicht auf sehr wackeligen Füßen? Muß sie ihr Förderungsprogramm ändern?

Eicke: Man muß an der Modifizie-

rung arbeiten. Immer wieder. Gerade jetzt nach der Diskussion werden wir sicherlich wieder daran arbeiten. Der Aktivenbeirat steht zur Arbeit bereit, und wir sind für Vorschläge immer dankbar. Aber eine generelle Umstrukturierung wird so plötzlich nicht stattfinden.

Frage: Heißt das Problem vielleicht Verlogenheit, vor allem im Funktionärsbereich?

Eicke: Das ist kein verlogener Gedanke in der Funktionärswelt. Das glaube ich nicht. Sondern es ist ein Gedanke, der in der Bevölkerung noch nicht Fuß gefaßt hat. Die Bevölkerung hat noch nicht begriffen, daß ein Leistungssportler für seine Leistung Geld kassieren darf, genau wie ein Künstler sein Bild verkaufen kann. Das wird akzeptiert. Aber sobald ein Leistungssportler Geld verdient, wird mit dem Finger auf ihn gezeigt. Warum sollen Leistungssportler am allgemeinen Wohlergehen nicht teilhaben?

Frage: Befürchten Sie, daß die von Harm Beyer ausgelöste Diskussion wieder im Sande verlaufen wird?

Eicke: Nein, das wird sie nicht. Da ist der Druck der Öffentlichkeit zu groß. Da wird nach Ergebnissen gefragt werden.

Frage: Also steht am Ende doch ein positives Ergebnis?

Eicke: Kritik an sich ist immer positiv. Wir Aktiven wollen auch kritisch sein und wollen auch, daß unsere Kritik gehört wird. An der Kritik von Harm Beyer finde ich auch gar nicht so viel Negatives. Nur das Verfahren, das er gewählt hat und die polemischen Formulierungen nehme ich ihm übel. Die bleiben an uns hängen. Dadurch hat er Schaden am Image der Sportler angerichtet.

### SPORT-NACHRICHTEN

Reiten: Sechster Sieg

Toronto (sid) - Die britische Springreiter-Equipe gewann den letzten Preis der Nationen in dieser Saison. Die Mannschaft siegte mit vier Fehlerpunkten vor Kanada und den USA (jeweils 8) und kam damit zum sechsten Sieg in einem Mannschaftswettbewerb 1986.

Tennis: Becker Zweiter

Düsseldorf (sid) - Boris Becker sieht in der Grand-Prix-Wertung weiter auf dem zweiten Platz. Becker hat mit 3355 Punkten knapp 1500 Zähler Rückstand auf Ivan Lendl (4801). Die besten Acht dieser Wertung nehmen am Masters-Turnier in New York teil.

Erika Dienstl gewählt

Bonn (DW) - Erika Dienstl (56) aus Stolberg wurde auf dem Verbandstag des Deutschen Fechterbundes (DFB) in Bonn einstimmig zur Präsidentin gewählt. Die Vizepräsidentin des Deutschen Sportbundes, die die Nachfolge von Klaus-Dieter Güse (61) aus Hannover antriti, ist die erste Frau, die einen Sportfachverband in der Bundesrepublik führt.

Weiter ungeschlagen

Löhne (sid) - Die Tischtennis-Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland bleibt nach dem dritten Spieltag in der ersten Division der Europaliga weiterhin ungeschlagen. Nach Siegen über Dänemark und Norwegen gewann die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes auch 5:2 gegen Finnland.

Starterfeld geheim

Sun City (sid) - Die Namen von neun Teilnehmern beim internationalen Einladungsturnier der Golfprofis in Sun City will der Organisator erst bekanntgeben, wenn sich die Profis auf dem Weg nach Südafrika befinden. Turnierdirektor Sam Feldman befürchtet Einflußnahme durch Anti-Apartheid-Gruppen auf die Golfer.

Braunschweig zögert

Braunschweig (dpa) - Frühestens zur Rückrunde in der zweiten Fußball-Liga tritt Eintracht Braunschweig unter dem neuen Namen SV Jägermeister Braunschweig an. Bevor das Registergericht eingeschaltet wird befassen sich Vorstand und Präsidium noch mit der Umbenennung, da die Vereinsführung nichts überstürzen will.

330 000 Mitglieder mehr

Frankfurt (sid) - Der Deutsche Sportbund bleibt die größte und die am schnelisten wachsende Personenvereinigung der Bundesrepublik Deutschland. Die Mitgliederzahl erhöhte sich im vergangenen Jahr um 330 024 auf 19 588 607. Darüberhinaus wurden 1416 Vereine gegründet.

Schweres Los für Agon

München (dpa) - Die Basketball-Damen von DJK Agon 08 Düsseldorf treffen im Europapokal-Wettbewerb der Landesmeister in der Vorschlußrunde in einer Vierergruppe auf Levski Spartak Sofia, Sparta Prag und Stades Français Versailies. Dies ergab die Auslosung des Internatio. nalen Basketball-Verbandes.

Zweite Niederlage

Dubai (dpa) - Das Herren-Schach-Team der Bundesrepublik Deutschland unterlag nach der Niederlage gegen Indonesien auch Kuba mit 1,5:2,5. Die Damen hingegen gewannen auch ihr viertes Spiel, diesmal 2:1 gegen Polen mit 2:1.

Sechstage-Rennen von Paris, Endstand: I. Clark/Vallet (Austra-lien/Frankreich) 203 Punkte, 2. Mottet/Doyle (Frankreich/England) 61, eine Rd. zur.: 3. Moser/Bontempi (Italien) 150, 4. Müller/Joho (Schweiz) 116, 5. de Wilde/Frank (Belgien/Däne-mark) 71. 6. Freuler/Gisiger (Schweiz) 70, drei Rd. zur.: 7. Kristen/Bondue (Bundesrepublik Deutschland/Frank-reich) 92.

FUSSBALL

Zuropameisterschaft "U 21". 6 Gruppe 3: "DDR" – Frankreich 1:0

TISCHTENNIS

Europaliga, 1. Division, 3. Spieltag:
Bundesrepublik Deutschland – Finnland 5:2. – Einzelergebnisse: Fetzner –
Pyykkö 21:16, 21:19, Roßkopf – Jokinen
21:16, 23:21, Nemes – Grefberg 19:21,
21:18, 21:18, Roßkopf/Fetzner – Jokinen/Pyykkö 21:16, 21:17, Roßkopf/Nemes – Jokinen/Grefberg 17:21, 21:12,
17:21, Fetzner – Jokinen 12:21, 20:22,
Roßkopf – Pyykkö 21:16, 13:21, 21:13. –
Bundesliga, Herren, 8. Spieltag: Reutlingen – Altena 9:2, Saarbrücken –
Hertha BSC 9:0, Jülich – Steinhagen

Masters-Turnier der Damen in New York, 1 Runde: Shriver (USA) – Reggi York, 1. Runde: Shriver (USA) - Reggi (Railen) 6:3, 6:1, Navratilova -Lindqvist (Schweden) 6:3, 6:0, Mandli-kova (CSSR) - Phelps (USA) 6:2, 6:4 -Doppel, 1. Runde: Navratilova/Shriver - M. und K. Maleewa (Bulgarien) 6:1,

**VOLLEYBALL** Bundesliga, Herren: Berlin - Gießen

HANDBALL . Bundesliga, Frauen, 8. Spieltag: Au-erbach – Lützellinden 17:22, Oldenburg

Leverkusen 23:33. GEWINNQUOTEN

Lotte: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 7 125 422,60, 2: 154 900,40, 3: 11 681,00, 4: 7 125 422,60, 2: 154 900,40, 3: 11 681,00, 4: 158,00, 5: 10,50. — Toto, Efferwette: 1: 453,60, 2: 25,30, 3: 4,00. — Asswabitwette 6 aus 45: 1: unbesetzt, Jackpot: 744 987,70, 2: 331 104,00, 3: 7070,60, 4: 119,40, 5: 9,40. — Remognisett: Rennen A: 1: 5,80, 2: 2,90. — Remen B: 1: 273,70, 2: 21,30. — Kombinations-Gewinn: 32,001,80

37 021,80. 

dell in 1250

-

THE STATE OF

.7.7112.23.4

- :

10.0602

::[4:4.1

7.53

Wiedervereinigung Deutschlands als Si-checkelisgarantie für Ost und West": WELT vom 13. November Sehr geehrte Damen und Herren, ein sehr gefährlicher Vorschlag, der augenfällig demonstriert, wie weit die augenblickliche Entspannungseuphorie auch in der CDU schon Eingang gefunden hat. Die im Bericht geforderten freien

und geheimen Wahlen in beiden deutschen Teilstaaten und der Verbleib Deutschlands in der NATO, wenn auch unter Sonderstatus, würden von der UdSSR nicht akzeptiert. Es trifft auch nicht zu, daß die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland gefestigt genug erscheint, um ein Mitwirken der Kommunisten im gesamtdeutschen Pariament verkraften zu

Herr Friedmann scheint zu den Anhängern der von führenden Sozialdemokraten propagierten "Sicherheitspartnerschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR zu gehören und ignoriert der. imperialen Charakter der Sowjetunion, also das unbeimbare Streben nach Weltherrschaft, wie er seit über acht Jahren in der brutalen Besetzung Afghanistans demonstriert wird.

Den meisten Deutschen in West und Ost dürfte die Freiheit, wie sie seit 1949 in der Bundesrepublik Deutschland herrscht, zu kosibar sein, um sie gegen eine Wiedervereinigung beider deutscher Teilstaaten ohne Garantie auf Erhalt eben dieser Freiheit eintauschen zu wollen.

Mit freundlichen Grüßen Franz-Karl von Linden, Waldsee/Pfalz

Der CDU-Abgeordnete Friedmann will im Zusammenhang mit dem Gespräch Reagan-Gorbatschow in Reykjavik "jetzt die Wiedervereinigung Deutschlands als Sicherheitskonzept in die operative Politik ein-

Seine Vorstellungen sind schon deshalb zweifelhaft, weil sie offensichtlich aus der Angst vor der Änderung bisheriger militärischer Strategiekonzepte erwachsen und von einem Mißtrauen gegenüber unserem amerikanischen Bündnispartner ge-

prägt sind. Friedmann verkennt außerdem. daß die deutsche Teilung nicht die Ursache des West-Ost-Gegensatzes

Weg zur Wiedervereinigung? ist, sondern eine Folge der macht-politischen und ideologischen Gegensätze zwischen den USA und der

UdSSR.

Die Gegensätze zwischen West und Ost betreffen vor allem die Menschenrechte und die Bürgerfreiheiten. Bei der Reformfähigkeit des kommunistischen Systems würde der West-Ost-Gegensatz weitgehend entschärft. Deshalb muß eine verantwortliche deutsche, europäische und atlantische Politik auf dieses Ziel hinarbeiten. Dafür ist der Abbau von Feindbildern, politische und militärische Stabilität in Europa auf der Ba-

Briefe an DIE @ WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bann 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

لفكذا منه لاصل

das Fundament der europäischen Si-

cherheit. Es muß klar sein, daß die

von uns anzustrebende dauerhafte

Friedensordnung in Europa die Tei-

lung Europas und Deutschlands lang-

"Grüne zur Tolerierung des SPD-Senat-bereit"; WELT vom 11. November

ich meine, daß nunmehr endgültig

davon ausgegangen werden solhe.

daß die SPD sich von den Grünen

weder tolerieren lassen noch mit die-

sen koalieren kann, wenn sie nicht

noch weitere Wähler verlieren will.

Auch kann die SPD keine Neuwahl

ins Auge lassen, da sie dann die Wäh-

ler allgemein und ihre un besonderen

beleidigen würde, weil das Wahl-

ergebnis nun eirmal anerkannt blei-

ben muß und dansch auf ieden Fall

zum Wohle der Stadt und ihrer Bür-

ger ein regierungsfähiger Senat zu

Vielleicht darf nier als Erieichte-

rung dafür vorgeschlagen werden,

und meines Erachtens nur bei den

Wählern der Grünen auf Ablehnung

stoßen, daß zunächst die CDU als

stärkste Partei für zwei Jahre den

ersten Bürgermeister (doch wohl

Herrn Perschaut und die SPD den

zweiten Bürgermeister stellt und

nach zwei Jahren im Wechsel die

SPD die Stelle des ersten Bürgermei-

ster einnimmt usw. Dabei müssen

aber die einzelnen Senatsposten ent-

sprechend möglichst sofort für die

gesamten vier Jahre besetzt und bei

allen der Wille auf eine gute Zusam-

menarbeit als Voraussetzung angese-

hen werden. Nur so kann meines

Erachtens jetzt eine für Hamburg ins-

gesamt gedeinliche Politik betrieben

Wort des Tages

Prokrustes, der die

Wahrheit schlecht bet-

Homnon Heine, deutscher Dichter (1797–1856)

59 Der Parteigeist ist ein

tet.

Mit ireunalichen Grüßen

Helmut Spindler,

Lübeck

bilden ist.

Wohl der Stadt

Sehr geehrte Redaktion.

Dr. Dieter Haack, MdB, SPD

fristig überwinden muß.



Dr. Dieter Haack, MdB, SPD

sis atomarer und konventioneller Abrüstung und weitgehende wirtschaftliche, technische, wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen West und Ost im Sinn eines Interessensausgleichs notwendig.

Nur dieser Weg begründet die Hoffnung auf eine Friedensordnung in Europa, die eines Tages den trennenden Charakter der Grenzen schwischen den Blöcken in Deutschland überwindet und neue Möglichkeiter. für die Einheit der deutschen Nation eröffnet.

Die Wiedervereinigung in der gegenwärtigen Phase des Abrüstungsdialogs als Element der Sicherheitspolitik auf die Tagesordnung zu setzen, würde den Prozeß, der von mehr Stabilität zu mehr Freiheit und Frieden führen kann, erschweren.

Es liegt im deutschen Interesse, die Bemühungen um die Verringerung der Hochrüstung nicht mit zur Zeit unlösbaren Fragen zu befrachten.

Diese pragmatische Einstellung darf allerdings nicht zu der These verführen, der Status quo der Teilung sei

### Bärendienst

\_DRK: Sebaden begrenzen": WELT vom 31. Oktober

Sehr geehrte Damen und Herren. das Internationale Rote Kreuz hat sich mit dem Ausschluß Südaírikas

wegen der Apartheid einen Bärendienst erwiesen. In den Grundsätzen des Roten

Kreuzes heißt es unter der Überschrift Neutralität: "Um sich das allgemeine Vertrauen zu erhalten, enthält sich das Rote Kreuz zu allen Zeiten der Teilnahme an Feindseligkeiten sowie an rassischen, politischen, religiösen und weltanschaulichen Auseinandersetzungen.\*

Der Ausschluß Südafrikas wegen der Apartheid stellt eine solche Teilnahme und damit einen Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz dar. Dies finde ich sehr bedenklich und sehr kritisch. Die antragstellenden Länder sollten selbst eine Art Sanktion zu spüren bekommen.

Mit freundlichen Grüßen Frank Porster, Neckargemünd

### Ladensterben

"Keise Nachfragemacht im Pandet": WELT vom 11. November

Herr Otto (co op) scheint die Realitäten nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Er sollte für einige Jahre ein mittelständisches Unternehmen zu führen versuchen, dann könnte er die entsprechenden Erfahrungen ma-

Natürlich üben die Nachfragemächtigen täglich ungeheuren Druck auf mittelständische Handels- und Industrieunternehmen aus. Alierdines traut sich die Mehrheit der Betroffenen nicht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie fürchten mit Recht existenzbedrohende Repressalien der Großen als Folge.

Zum Wettbewerb der sechs Großen ist zu sagen, daß er nicht nur zu Lasten des Mittelstandes geht. Auch die Freude des Verbrauchers" ist auf Dauer beschränkt. Zum einen treten insbesondere im ländlichen Raum immer mehr Versorgungsengpässe. bedingt durch das Ladensterben, auf. Betreifen sind vor allem Nichtmotorisierte. Alte, Behinderte und Kranke. Zum anderen kostet der Trend zum Super- und Verbrauchermarkt immer mehr Arbeitsplätze, besonders für Frauen.

Gera Scheffold. Bund der Selbständigen -Deutscher Gewerbeverband. Stuttgart 50

### Personen

### **GEBURTSTAG**

Alexander Glase, Historiker, Autor mehrerer Romane, Hör- und Pernsehspiele und langjähriger Leiter der Abteilung Wissenschaft im Österreichischen Fermsehen, wird morgen 65 Jahre. In den Mitteipunkt seiner Romane stellte er den altpersischen Dichter Omar Khajjam "Wie Schnee in der Wüste"), den römischen Kaiser Marc Aurel ("Wie ein Fremder im Vaterland") und den helligen Severin in der Völkerwanderungszeit ("Geduldet Euch, Brüder"). Ohne der Phantasie allzu freien Lauf zu lassen, versteht es Giese, die Gefühle und Ängste ferner Zeiten dem heutigen Leser nahezubringen. Auch in dem Gegenwartsroman "Lerida oder Der lange Schatten: (wie die anderen Werke im Wiener Verlag Paul Zsolnay erschienen) wird die Vergangenheit einbezogen, in Form von Schriftstücken, die ein Religionsgespräch zu Beginn der Inquisition in Spanien dokumentieren.

### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Klaus Geiger von der Universität Heidelberg übernimmt den Lehrstunl für Anästhesiologie im Universitätsklinikum Freiburg im Breisgau.

### WAHL

Professor Dr. med. Heinz S. Fuchs, früherer Generalstabsarzt der Luftwaffe, wurde Ehrenmitglied der Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin der Republik Südafrika, der "S. A. Aerospace Medical Society". Die Wahl von Fuchs erfolgte bei der Jahrestagung der Gesellschaft in Pretoria.

### VERANSTALTUNG

Die Deutsch-Arabische Gesellschaft wird am 26. November im Studio der Bonner Beethovenhalle ihr 20jähriges Bestehen feiern. Der Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, der Staatsminister im Auswärtigen Amt Jürgen W. Möllemann, konnte zu diesem "Geburtstag- einen prominenten Redner gewinnen, den früheren österreichischen Bundeskanzler Brano Kreisky, der zu dem Thema "Frieden für den Nahen Osten" sprechen wird. Weiterer Redner ist der frühere Mi-

nister und SPD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Wischnewski. Er ist Vorsitzender des Beirats der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. In seinem Vortrag wird er die Frage Europäische Gemeinschaft und die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der arabischen



beleuchten. Über die "Deutsch-arabische Freundschaft" spricht Botschafter Aziz Hacene, der Direktor der Liga der Arabischen Staaten in Bonn.

### KIRCHE

Dr. Gerhard Bauer (45) wurde von Bischof Dr. Josef Stimpfle ab 1. Januar 1987 zum Sekretär der Augsburger Diözesansynode ernannt. Zuletzt war der 1977 zum Priester geweihte Augsburger Diözesanseelsorger Dr. Bauer als Rektor im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken in Bonn tätig. Ehe er 1989 nach Bonn berufen wurde, war et im Dienst des Heiligen Stuhls in Brüsse! tatie.

### **EHRUNGEN**

Winand Meerters (67), ehemaliger Geschäftsführer der "Kölnischen Rundschau" und früheres Beiratsmitglied der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), ist von Panst Johannes Paul II. zum Ritter des Gregoriusordens ernannt worden. Damit wurden Meertens' Verdienste um die katholische Publizistik, insbesondere um den Aufbau der KNA gewürdigt. Meertens, als Sohn niederländischer Eltern in der Nähe von Aachen geboren, wurde 1950 in die Geschäftsleitung der "Kölnischen Rundschau" berufen und blieb dieser Zeitung, von 1955 an als

Geschäftsführer, bis zu seiner Fensionierung verbunden. Von 1966 bis 1984 war der Diplomkaufmann im Beirat der KNA tätig, seit 1967 als dessen stellvertretender Vorsitzen-

Pür die Entwicklung eines Computersystems für die Simulation von Betriebsabläufen in S-Bahnnetzen ist Dr. Werner Hretschmer aus Hannover der mit 10 000 Mark dotterte Maproth-Preis verliehen worden. Mit Hille dieses bereits angewandten Verfahrens können Eisenbahnnetze und deren Leistungsfähigkeit im varaus prämise beurteilt werden. Weitere 10,000 Mark aus der von zehn Jahren gegründeten Stiftung teilen sich die Diplomingenieure Max Ostermeyer und Ewald Dörfier von der Bundesbahn-Versuchsanstalt München-Preimann. Sie konnten ein neues Meßverfahren für die "Kontsktikraft" zwischen Pahrtrad und Stromabnehmer elektrischer Lekomotiven entwickeln, das auch bei den Hochgeschwindigkeitszügen der Zukunft voll wirksam bleitt.

Der Marieiuise-Fieißer-Preis 1986 von Ingolstadt, dotten mit 10 600 Mark, geht an den Schriftsteller Uwe Dick. Die Austeichnung erhält Dick für sein Prosawerk. Die Bücher des 1942 in Schongau am Lech geborenen Dick, der als freier Schriftsteller in Wasserburg am Inn. lebt, zeichnen sich durch Sprachintensität und durch ligenaueste Kenntnis psychischer Vorgänge" aus, ingolstad! pflegt mit der Vergabe des Preises das Andenken an die 1901 in Ingolstadt geborene und dort 1974 gestorbene Schriftstellerin Marieluise Fleiber.

### **POLIZEI**

Der Leiter der Einsatzabteilung beim Polizeipräsidium München, Roland Koller, ist als Nachfolger von Gastav Häring im Amt des Polizeipräsidenten der dayerischen Landeshauptstadt vorgesehen. Häring, der erst vor wenigen Tagen nach Veröffentlichung des Datenschutzberichtes "einige Fehler" hatte einräumen müssen, tritt nach Angaben der Polizeipressestelle Ende 1987 in den Kuhestend. Holler war schon bisher Stellvertreter Härings.

Jetzt testbereit: der Exclusiv-LandCruiser. Nicht warten - anrufen



# engere Konsultation zu

Bei Verhandlungen wollen USA Interessen Europas beachten

me macht". Er reagierte damit auf

besorgte Äußerungen des stellvertre-

tenden NATO-Oberbeiehlshabers für

Europa, General Mack. Dieser hatte

darauf hingawiesen, daß mit dem Ab-

zug der amerikanischen Mittelstrek-

kensysteme sowjetisches Territorium

nicht mehr von Westeuropa aus unter

einer "Risikodrohung" stünde. Wör-

ner sagte, die Bundesregierung ver-

trete eine andere Meinung. Die Kopp-

lung der amerikanischen mit der eu-

ropäischen Sicherheit sei "keine Fra-

ge eines Waffensystems". Selbst bei

einer Rull-Lösung bliebe die An-

Auf die Frage, wie eng ein Abrü-

sungsvertrag über die Mittelstrek-ker walfen größerer Reichweite mit

anderen Abrüstungszielen in Europa.

wie Mittelstreckenwarfen kürzerer

Reichweite oder Herstellung eines

konventionellen Gleichgewichts ver-

bunden sein solle, antwortete Wor-

ner: "Ein Verhandlungsgegenstand

darf nicht zur Geisel für einen ande-

ren gemacht werden." In doppelter

Hinsicht gelte das für eine konventio-

nelle Abrüstung ir. Europa. Damit er-teilte er einer "Paketlösung", in der

Fortschritte bei einer Waffenart ab-

hängig von Fortschritten bei den an-

daren gemacht würden, eine klare

Vertretern der Administration wie-

sen Wörner darauf hin, daß die Ten-

denz zum Abrug von US-Truppen aus

Europa im Hongreß "latent" sei. Da-

vor warnte Wörner: Ein US-Abzug

würde die Bemühungen zur Stär-

Verteidigung in Europa entscheidend

behindern. Ein hoher US-Regie-

rungsbeamter sagte deutschen Jour-

nalisten, ein Abzug amerikanischer

Truppen sei nicht auszuschließen. Er

werde sich allerdings auf "Rationali-

sierungsmaßnahmen" beschränken

und nicht mehr als fünf- bis zehntau-

send Soldaten ausmachen.

von der blend-a-med Forschung:

kung der konventionellen NATO-

45:294

hoppiung erhalten.

Keine Abkopplung

RÜDIGER MONIAC, Washington sung für Europa der NATO "Proble-Die USA sind nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner bereit, bei den weiteren Rüstungskontrollverhandlungen mit der Sowie tunion die Sicherheitsinteressen der Europäer zu beachten. Wörner sagte nach Abschluß zweitägiger Gespräche mit Spitzenpolitikern der US-Administration, beide Regierungen stimmten darin überein, daß ein Vertrag über die völlige Abschaffung ailer Mittelstreckenwaffen größerer Reichweite in Europa ("Null-Lösung" die "bindende Verpflichtung" zur Fortsetzung der Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen kürzerer Reichweite enthalten müßte. Mit US-Außenminister Shultz habe er besprochen, daß ein erster Abrüstungsvertrag über die Mittelstrekkensysteme auch Opergrenzen für die Wailen kürzerer Reichweite festzulegen hätte, die eventuell auszufüllen

die NATO sich vorbehalten würde. Wörner, der ursprünglich lediglich beabsichtigt hatte, mit Vizepräsident Bush, Außenminister Shultz und Verteidigungsminister Weinberger zusammenzutreffen, wurde überraschend dann auch von Präsident Reagan zu einer zwanzig Minuten dauernden Begegnung empfangen. Der Präsident würzigte bei dieser Gelegenheit das besondere Gewicht des deutschen Verteidigungsbeitragss für Europa und betonte seine Bereitschaft, die Konsultationen mit den Westeuropäern über die Definition der gemeinsamer. Sicherheit noch weiter zu intensivieren.

### Probleme bei Null-Lösung

In diplomatischen Kreisen wurde Reagans Gespräch mit Wörner als Zeichen der besonderen Wertschätzung für den deutschen Verteidigungsminister verstanden. Sein amerikanischer Amtskollege Weinberger nannte Wörner "einen unserer besten

Wörner gab vor Journalisten unumwunden zu, daß eine "Null-LöSpanien will den Abzug der amerikanischen Truppen ROLF GÖRTZ, Madrid Die vierte deutsch-spanische Kon-

sultation auf Regierungschef-Ebene brachte im Gespräch zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem spanischen Regierungschef Felipe Gonzalez weitgehende Übereinstimmung auf wirtschaftlicher, politischer und kultureller Ebene. Unterschiedliche Auffassungen wurden deutlich bei der Erörterung von Sicherheits-

So fordert Madrid eine Reduzierung der amerikanischen Streitkräfte auf spanischen Boden, die in den USA auf Befremden stößt. Da die Reduzierung jedoch auch deutsche und überhaupt europäische Interessen betrifft - der größte Teil des euro-päischen Außenhandels durchquert das Seegebiet vor der iberischen und nordafrikanischen Küste -, sind auch die Verbündeten Spaniens auf die starke Präsenz der US-Seestreitkräfte in diesem Raum angewiesen.

Auf die Frage der WELT antwortete Helmut Kohl, daß er die souveränen Entscheidungen des spanischen Volkes und ihrer Regierung selbstverständlich respektiere. Angesichts des erheblichen deutschen Verteidigungsbeitrages aber glaube er, daß auch Spanien seinen Teil zur gemeinsamen Verteidigung leisten werde. Ministerpräsident Gonzalez erklärte zum erstenmal auf die gleiche Frage, daß Spanien das spanisch-amerikanische Verhältnis in Sicherheitsfragen nicht nur bilateral, sondern ebenfalls auch multilateral auffasse. Kohl gab seiner Zuversicht Ausdruck, daß Spanien hier im gesamteuropäischen Interesse handeln werde.

### Unter vier Augen

Der Bundeskanzler, der sich 23 Stunden lang in Madrid aufnielt. führte am Dienstagabend ein Gespräch unter vier Augen mit seinem spanischen Amtskollegen Gonzalez in einem Madrider Restaurant, das am Mittwochvormittag fortgesetzt wurde. Anschließend daran empfing König Juan Carlos den deutschen Gast im Zarzuela-Palast. Auch die Außenminister beider Länder, Franzisco Fernandez Ordoñez und Hans-Dietrich Genscher, setzten den 1983 beschlossenen und alliährlich stattfindenden Dialog beider Regierungen auf Ministerebene fort.

### Erste Bilanz

Das lebhafte Interesse deutscher Investoren in Spanien beweist, daß sich Bonn zu Recht ins Zeug legte, als es in der Vergangenheit darum ging. Spanien in die Europäische Gemeinschaft aufzunehmen. Der jetzige Besuch des deutschen Kanzlers diente deshalb bereits einer ersten Bilanz nach dem am 1. Januar 1986 vollzogenen Beitritt. So betrug der Kapitaltransfer für deutsche Anlageinvestitionen in Spanien im Jahre 1985 52.2 Millionen Mark. Im ersten Halbjahr dieses Jahres stieg dieser Betrag bereits auf 713,1 Millionen Mark ar. Kohl: "Auch auf der Forschungsebene wollen wir weiter zusammenarbeiten und dafür sorgen, daß Spanien ebenso wie Frankreich in besonderer Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik steht."

Die spanische Wirtschaft bedauerte in jüngster Zeit den Unterschied im starken Wachstum des deutschen Exportes nach Spanien - im ersten Halbjahr dieses Jahres knapp seens Milliarden Mark mit einer Steigerung von 22 Prozent gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres - und des spanischen Exportes in die Bundesrepublik Deutschland, der bei 3,7 Milliarden Mark nur um 1.8 Prozent wuchs. Bundeskanzler Kohl hierzu: Die tiefenpsychologische Sympathie" deutscher Touristen in Spanien sorge dafür, daß das Problem in der Leistungsbilanz durch die Ausgeben der deutschen Reisenden in Spanien voll ausgeglichen werde. Bis zum September dieses Jahres kamen fünf Millionen Deutsche nach Spanien. rund fünf Prozent mehr als in der Vergleichszeit des Vorjahres.

### Reagan sichert Wörner Kohl erinnert Gonzalez an Der geheimnisvolle Tod Verpflichtung für Europa des ŠED-Ideologen Koch

WERNER KAHL, Bonn/Berlin

Hat der Institutsdirektor der Akacamie für Gesellschaftswissenschaften beim SED-Zentralkomitee, Professor Hans Koch, als Opfer von Machtkämpfen in der SED-Führung Selbstmerd verubi?

Unter Steats- und Parteifunktionären löste der Tod des führenden Partei-Ideologen offenbar eine Welle von Mutmaßungen und Spekulationen aus. Durch das Verschweigen des Todesdatums in der amtlichen Meldung der "DDR"-Führung, in der es lediglich heißt, Koch habe aus Depression Selbstmord begangen, wurden neue Vermutungen über die Hintergründe des Ablebens laut.

In Bonn gab es bereits im Herbst, wie die WELT auf Anfrage erfuhr, Hinweise aus der "DDR", daß der Direktor des Instituts für Marxistisch-Leninistische Kultur- und Kunstwissenschaften der Akademie für Gesellschaftswissenschaften in Auseinandersetzungen innerhalb der Ostberliner Führung verstrickt worden sei. Dabei handelte es sich dem Vernehmen nach um eine ihm angelastete Beziehung zu dem früheren Mitglied des Politbüros, Konrad Nau-

### Linientreuer Funktionär

Der als Widersacher von Staatsund Parteicher Erich Honecker im November vergangenen Jahres aus dem Führungsgremium verstoßene Naumann ist seitdem – wie einst Karl Schirdewan, ein Kontrahent von Honeckers Vorgänger Walter Ulbricht -Archivar in Potsdam.

Nach Naumanns Ausschluß setzte eine Säuberung leitender Positionen ein. Dabei nahm das von Professor Koch geleitete Institut für Marxistisch-Leninistische Kultur eine Sonderrolle ein. In dem gelernten Dreher mit dem KP-Mitgliedsbuch der ersten Nachkriegsstunde in der sowjetischen Besatzungszone sahen Sowiets und SED-Führung stets einen zuverlässigen und linientreuen Funktioliche Forschung in der "DDR" wird von der SED zentral gesteuert. Leitung, Planung und Kontrolle", so lautete der offizielle Beschluß, "erfolgt durch die Partei auf der Grundlage der Beschlüsse des Zentralkomitees."

In teilweise ganzseitigen Artikeln im SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" verpflichtete Koch seit den sechziger Jahren die "DDR"-Schriftsteller auf die SED-Kulturpolitik. Christa Wolf, der inzwischen international bekannten "DDR"-Autorin, hielt er vor. sie stelle das Bild des realen Sozialismus in der "DDR" in Frage. Aussagen des früheren Systemkritikers Rudolf Bahro, in der DDR" gebe es keinen Sozialismus, bezeichnete der Ideologe Koch kurz als "antikommunistische Verleumdung".

### Kritik wuchs ständig

Im Schriftstellerverband, dem Koch als stellvertretender Vorsitzender beigeordnet worden war, wurde der Gesellschaftswissenschaftler in letzter Zeit jedoch immer stärker wegen zunehmender Ausreiseanträge von Autoren und deren Familienangehörigen angegriffen.

In internen Diskussionen forderten parteitreue Schriftsteller Perspektiven, wie sie sich in osteuropäischen Staaten und sogar in China abzeichnen. Dem "Literaturprofessor", wie Koch häufig in "DDR"-Kreisen im Sinne des SED-Zensors apostrophiert wurde, hielten viele vor, die DDR"-Gesellschaftswissenschaft sei nur noch Theorie ohne jeden Bezug zur Wirklichkeit.

In Funktionärskreisen in Ost-Berlin wird offenbar auch nicht ausgeschlossen, daß der Staatssicherheitsdienst im Fall Koch tätig geworden sein könnte. Beobachter gehen davon aus, daß die Verantwortlichen in Ost-Berlin eine Affäre wie die um das Akademie-Mitglied Meissner im vergangenen Sommer zu verhindern su-

### Deutsche fühlen sich weniger bedroht

Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland fühlen sich weniger bedroht. Dies geht aus einer Emnia-Umfrage hervor, die vom Bundesverteidigungsministerium in Auftrag gegeben worden war. Vom Emnid-insttut Bielefeld wurden im August dieses Jahres 1969 Personen befragt, repräsentativ für die Bevölkerung von ið Jahren aufwärts.

35 Prozent der Bürger der Bundesrepublik halten dansen die kommunistische Bedrohung für groß oder sehr groß. Dies sind 12 Prozent wentger als 1984 und twei Prozent weniger als 1985 (s. WELT v. 4.2, 86). Fast rwei Drittel (61 Prozent) sind der Autiessung, daß die Sowjetunion ihre Entspannungspolitik ernst meine. Auch 1986 ist eine stabile Mehrneit der Bürger für die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der NATO. Die Zustimmung zur Präsenz amerikanischer Truppen in der Bundesrepublik ist etwas gewachsen.

Die Ergebnisse im einzelnen: Auf die Frage: "Ist Ihrer Meinung nach die kommunistische Bedrohung sear groß, groß, nicht so groß oder nicht ernst zu nehmen?", antworteten 35 Prozent mit "sehr groß" oder ಪ್ರಾಂಪಿ". 61 Prozent gaben an Moskau verfolge ernsthaft eine Entspannungspolitik (1985: 52 Prozent, 1984: 43 Prozent: 83 Prozent der Befragten sprachen sich für ein Verbleiben der Bundenrepublik in der NATO aus (1885: 87 Prozenti, 81 Prozent giauben, die US-Truppen in der Bunderepublik machen den Frieden sicherer (1985: 78 Prozent), 77 Prozent sehen die amerikanische Anwesenheit für unerläßlich an (1985: 76 Prozent), 74 Prozent sind gegen den Abzug der US-Truppen (1985: 76 Prozent).

Das Interesse an der Bundeswehr ist nach den Untersuchungen aewachsen. Bewaffnung. Ausbildung und Führung werden positiver eingeschätzt als im letzten Jahr. 87 Prozent sind der Meinung, daß die Bundeswehr den Frieden sicherer mach:

### Mudschahedin kämpien mit Stinger-Raketen

Amnesty: Sowjet-Soldaten bei Folterungen in Afghanistan

Monatelange Vermutungen, daß die afghanischen Widerstandskämpfer über amerikanische Stinger-Luftabwehrraketen verfügen, haben sich bestätigt. Zumindest Teile der bewaffneten Opposition haben diese Waffe über Pakistan erhalten.

Wie die WELT in Peschawar erfuhr. ist die fundamendalistische Partei "Hezbi Islami" als erste Gruppe mit dieser Waffe ausgerüstet worden. Sie gilt als der militanteste und am besten organisierte Teil des Widerstandes. Ihr Führer Gulbuddin Hekmatyar verfügt über engsie Kontakte zur pakistanischen Regierung, Pakistan war vor Monaten mit Stinger-Raketen beliefert worden. Die Regierung in Islamabad ist für die weitere Verteilung der Waffen zuständig.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß Hekmatyar nicht mit anderen Vertretern des Widerstandes Ende Oktober zur UNO-Generalversammlung nach New York gereist ist, sondern statt dessen nach Quetta im Süden Pakistans geflogen ist. Nur eine knappe Tagesreise im Geländewagen davon entfernt, nämlich in den südafghanischen Bergen um Kandahar, wurden erstmals zweisowjetische Hubschrauber mit Stinger-Raketen abgeschossen. Insgesamt sollen bei den Kämpfen, die seit Ende Oktober anhalten, sieben sowietische Hubschrauber vernichtet wor-

### Widersprüchliche Angaben

Diplomaten in Islamabad bestätigten ferner, daß die sowjetischen Flugzeuge im Bereich des Flughafens von Kabul besonders enge Luftkorridore einhielten, Start und Landung in möglichst steilem Winkel durchführten und in großem Umfang Hitzeballons ausstießen, um Stinger-Raketen zu entgehen. Sowjetische Spezialisten untersuchten die Wracks aller abgeschossenen Maschinen, um festzustellen, ob auch im Kampfgebiet

### Warschau macht Prag Vorwürfe

Polen hält das System des Informationsaustausches und der Zusammenarbeit unter den Ostblockländem bei außergewöhnlichen Umweitverschmutzungen nach Angaben von Regierungssprecher Jerzy Urban .für ungenügend". Er bezog sich dabei auf eine Umweltverseuchung, die sich in Nordmähren ereignet hatte. Wie Urban mitteilte, waren dort aus Pabriken 50 Tonnen Heizöl mit hohem Schwefelgehalt in einen Oderzuthus gelaufen und so its die Oder nach Polen geflossen. Nach Berichten der tschechoslowakischen Medien natte sich das Umweltunglück am 9. November ereignet, doch wurden die poinischen Eehorden erst zwei Tage

später informiert.

W. RUEB/DW. Peschawar um Kabul Stinger-Raketen eingeseitt

werder. Ein Sprecher der Allparteien-Allianz des afghanischen Widerstandes sowie zwei Guerrille-Führer sagten allerdings in Peschawar zur WELT.

bisher verfügten die Mudschahedin

nicht über Stinger-Raketen. Unterdessen hat die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International die Regierung in Kabul beschuldigt, politische Gegener regelmäbig foltern zu lassen.

### Keine Reaktion

In einem Bericht, dem rund 100 Aussageprotokolle ehemaliger Häftlinge zugrunde liegen und der gestern in London der Presse vorgelegt warde, heißt es, sowjetische Beamte führten oft die Verhöre und seien bei den Folterungen anwesend, überließen die Ausführung der Quälereien jedoch den Afghanen. In einigen Fällen sollen Sowjets allerdings auch Anweisungen erteilt haben.

Die Folterungen fänden zumeist in den Räumen der afghanischen Geheimpolizei Khad statt. Als am häufigsten prektizierte Foltermethoden werden genannt: Elektroschocks an Geschlechtsorganen, das Ausdrükken von Zigaretten auf der Haut und das Herausreißen von Haaren. Manche Gefangene würden, so beißt es in dem älseitigen Bericht, am Schlafen gehindert oder gezwungen, lange Zeit hindurch in Schnee, Wasser oder un-

ter glühender Sonne zu stehen. Viele der Häftlinge seien lediglich wegen des Verdachts verhaftet worden, mit dem Widerstand zu sympathisieren. Weibliche Gefangene müßten oftmals bei Folterungen mönnli-

cher Mitgefangener zuschauen. Amnesty international hat die Kabuler Regierung mehrfach aufgefordert zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen, und auch einen Brief an den sowjetischen Staatspräsidenten Gromyko geschrieben. Eine Antwort sei bisher ausgeblieben, hieß es dazu.

### Schwere Vorwürfe gegen "Pax Christi"

Als unzulässig hat es der Leiter des Katholischen Militärbischolsamtes. Generalvikar Ernst Niermann, bezeichnet, daß Minderheiten innerhalb der katholischen Kirche ihr "Gruppenethos zum ethischen Maßstab aller etheben". Mit dieser Kritik reagierte Niermann auf eine Erklärung von "Pax Christi", in der die Kriegsdienstverweigerung als heute etnisch geboten bezeichnet und die Bundeswehrsoldeten zur Verweiserung aufgerufen werden. (WELT vom 12. 11. 86) Aus der Sicht von Kirche und Seelsorge halte ich es schlicht für unverantwortlich, wenn sich ein katholischer Verband in der momentanen Situation so äußert wie Pax Christi", sagte der Generalvikar.

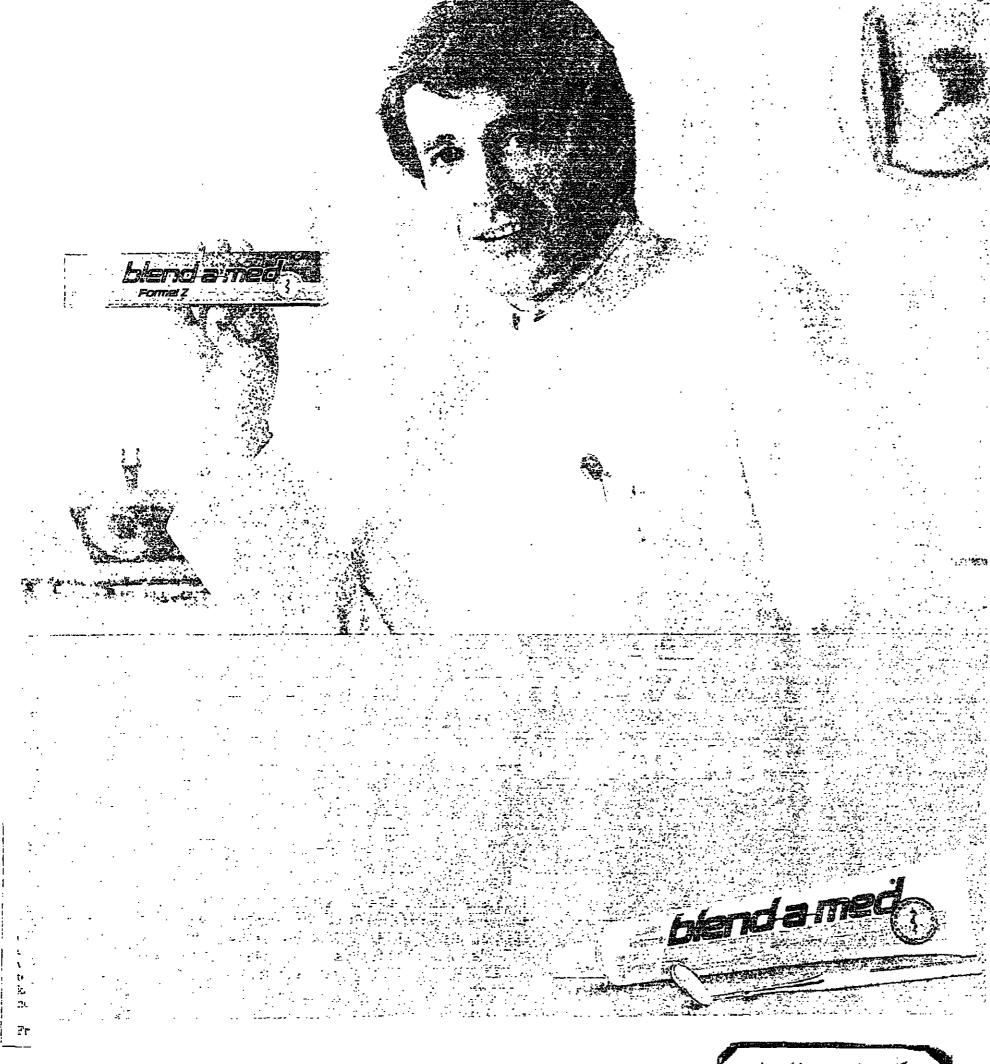



State Sugar

- 10 (20 円型 - 10 (10 円型 ) - 10 (10 円型 )

 $\chi:X_{n}\mapsto A_{n}$ 

. . . . <u>- - - - -</u>

So viel ausgageben 8.46

Von den rund 610 Litern Flüssigkeit, die jeder Bundesbürger 1985 zu sich nahm, entfielen fast 167 Liter auf Kaffee. Der Bierverbrauch lag mit rund 145 Litern auf Platz zwei, nahm aber bei den Ausgaben die Spitze ein. Insgesamt wurden pro Kopf neun Liter mehr getrunken als im Vorjahr. Dieses Plus geht auf den steigenden Verbrauch alkohotfreier Getränke zurück.

### FÜR DEN ANLEGER

Kursverfall: Der jüngste New Yorker Insider-Skandal, der immer größere Wellen schlägt, führte am Dienstag zu einem Kurssturz an Wall Street. Der Dow-Jones-Durchschnitt 30 führender Industriewerte schloß um 43,31 Punkte tiefer bei 1817,21. Die Börsenschwäche konzentrierte sich in erster Linie auf die Werte iener Unternehmen, die im Mittelpunkt von Übernahmegesprächen stehen.

Hessen: Eine Anleihe über 600 Mill. DM legt das Bundesland mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Ausgabekurs von 99,40 Prozent auf. Der Nominalzins beträgt 6,625 Prozent. Vom 24. bis 26. November werden 500 Mill. DM zur öffentlichen Zeichnung

Welt-Aktien-Indizes: Gesamt: 268,73 (268,29); Chemie: 159,54 (158,84); Elektro: 334,11 (334,01); Auto: 704,44 (702,27); Maschinenbau: 151,39 (151,41); Versorgung: 163,86 (162,98); Banken: 392,48 (391,02); Warenhäuser: 181,83 (180,89); Bauwirtschaft: 519,89 Konsumgüter: 177,98 (523,70); (177,47); Versicherung: 1347,27 (1355,13); Stahl: 135,06 (134,34).

| Kurseewinner:  | DM     | +%   |
|----------------|--------|------|
| Kawasaki Kisen | 2.25   | 9.76 |
| Sumitomo Heavy | 3,00   | 7,14 |
| Mitsui         | 3,10   | 6.90 |
| Canon NA. A    | 12.80  | 6.22 |
| Enka AG        | 320,50 | 5,08 |
| Kursverlierer: | DM     | -%   |

Nisshin Steel C 1.85 Olivetti SP.A.M. 19,58 4,88 Olivetti SP.A.O. 10,30 Gen.Mng.Union N 24,80 Vögele ÅG St. 103,50 (Frankfurter Werte)

Nachbörse: Freundlich

### WELTWIRTSCHAFT

EG: Die zuständigen Fachminister haben nach informationen aus diplomatischen Kreisen die Entwicklung eines einheitlichen Telekommunikationssystems mit weitreichenden Anwendungsmöglichkeiten beschlossen.

Export: Der deutsche Export wird nach Einschätzung des Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministeriums, Otto Schlecht, 1987 um 2,5 Prozent nach nur null bis ein Prozent in

im 3. Quartal um 2,9 Prozent gestiegen.

diesem Jahr wieder zunehmen.

A la Française: Immer häufiger weht jetzt die Tricolore auch über amerikanischen Unternehmen. Air Liquide und Big Three, Rhone-Poulenc und Union Carbide, CGE und ITT sowie Bull und Honeywell sind nur einige Bei-

Italien: Bau- und Anlagenbauunternehmen des Landes bereiten sich auf eine starke Zunahme der öffentlichen Arbeiten vor.

Frankreich: Außenhandelsmini-Noir erwartet USA: Das Bruttosozialprodukt ist nachhaltige Verringerung des französischen Außenhandelsdefizits nicht vor Herbst 1987.

Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t) Produkt 18. 11. 86 17. 11. 86 1. 7. 86 1. 8. 85

165,00 286,00 97,00 0,15 g Bleigehalt 139,00 Heisől (schwer/3,5 % S) 78,50 76,00 51,00 29,00 Gasöl (Heizöl/Diesel) 125,50 126,50 104,00 226,00 84,00

### **MÄRKTE & POLITIK**

Schiffbau: Den Wirtschaftsministern der EG ist es noch nicht gelungen, sich auf gemeinsame Regeln für Schiffbausubventionen zu einigen. Ein neuer Versuch soll am 22. Dezember gemacht

Umweltschutz: Die Ausgaben für ben, der Staat trug 52 Prozent bei.

den Umweltschutz von Industrie und Staat sind von 1975 bis 1984 um real 14 Prozent auf rund 22,7 Mrd. DM gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt mit. Das produzierende Gewerbe hatte danach 1984 einen Anteil von 48 Prozent an den Umweltschutzausga-

### UNTERNEHMEN & BRANCHEN

Krupp: Der Konzern feiert heute seinen 175. Geburtstag. Immer noch zählt das Unternehmen national und international zu den bekanntesten der deutschen Industrie, auch wenn es mittlerweile im Úmsatz von einer ganzen Reihe Firmen überholt wurde. (S. 15)

Umsatzphus: Die Axel Springer Verlag AG (Berlin) erwartet für das laufende Geschäftsjahr 1986

deutlich über dem Vorjahr liegende Umsatzsteigerungen. Die Gesamtumsätze stiegen bis September um sechs Prozent auf über 1,92 Mrd. DM. (S. 15)

Siemens: Der Weltumsatz des Elektrogiganten ist im Geschäftsjahr 1985/86 (30. 9.) um 14 Prozent auf 47,1 (nach 54,6) Mrd. DM bei unveränderter Dividende zurückgegangen. (S. 15)

### **NAMEN**



Aral AG: Klaus Marquardt (Foto links), seit 16 Jahren Vorstandsvorsitzender, geht mit Vollendung des 60. Lebensjahres am 18. De zember in den Ruhestand. Die Nachfolge tritt sein langjähriger Stellvertreter, der 57jährige Wezner Thursw (Foto rechts) an. Zugleich zieht Helmut Burmester (47), der seit 1968 bei Aral tätig ist, neu in den Vorstand ein.



Berliner Bank: Finanzsenator Günter Rexrodt geht laut Senatsbeschluß in den Aufsichtsrat.

ter and the experience of the contract of the **WER SAGTS DENN?** 

Probleme werden dadurch am besten gelöst, daß man sie erkennt, bevor sie zu Problemen werden. Prof. Joachim Zahn

# Fliegender Wechsel der Zugpferde in der deutschen Elektroindustrie

Inlandsaufträge bleiben auf Wachstumskurs - Starke Nachfrage nach Gebrauchsgütern

JOACHIM WEBER, Frankfurt Hohe Auftragsbestände, eine stabile Binnenkonjunktur, ein "neuer technologischer Impuls" (der sich mit einem Sprung der inländischen Bauelemente-Nachfrage bereits ankündigt), eine gewisse Erholung im Au-Benhandel und der immer noch nicht abgebaute Nachholbedarf bei den Investitionen sollen die deutsche Elektroindustrie auch 1987 auf Wachstumskurs halten. Dies meint Rudolí Scheid, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der Elektrotechnikund Elektronikindustrie (ZVEI).

Mit einem realen Produktionszuwachs von vier Prozent würde die Wachstumskurve freilich weiter abflachen und sich dem langfristigen Trend der Branche annähern. Angesichts der stetigen Preisentwicklung (plus ein Prozent pro Jahr) sei damit eine Umsatzzunahme von fünf Prozent zu erwarten. 1985 wurde eine Ausweitung um 15 Prozent auf 153 Milliarden Mark erreicht, 1986 werden es - infolge der hohen, durch Großauftragsabrechnungen aufgeblähten Vorjahresbasis - etwa drei

soll noch der Beschäftigung zugute kommen. Hatte die Produktionsstei-gerung um 13 Prozent im vergangenen Jahr 56 000 neue Arbeitsplätze gebracht, so kamen bei einem Produktionsplus von knapp sechs Prozent in den ersten drei Quartalen 1986 weitere 39 000 hinzu; die Zahl der Branchenmitarbeiter stieg auf 1,029 Millionen. Für 1987 sieht Scheid Chancen für weitere 10 000 bis 20 000 Neueinstellunger. - vor allem hochqualifizierte Kräfte und Ingenieure sind gefragt.

Was die Produktionsentwicklung dank dicker Auftragspolster noch verdeckt, zeigen die Auftragseingänge: Ihr Zuwachs ging in den ersten neuen Monaten auf 2,7 (10,5) Prozent zurück, sattelt aber auf ein bereits sehr hohes Niveau auf. Zudem verbergen sich hinter den Globalzahlen "völlig konträre Entwicklungen, die sich gegenseitig saldiert haben" so ZVEI-Geschäftsführer Bcdo Bött-

So blieben die Inlandsaufträge auf - mit plus 5,6 (8,5) leicht abge-

Auch das abgeilachte Wachstum schwächtem - Wachstumskurs, während die Auslandsnachfrage, 1985 mit plus 14 Prozent noch Treibsatz der Expansion, um 2,3 Prozent (und im dritten Quartal allein um 7,9 Prozent) zurückging. Kaum minder heftig die Verwerfungen zwischen den verschiedenen Elektro-Bereichen.

> Hatten die Investitionsgüter im vergangenen Jahr mit einem Nachfrageschub von 13,5 Prozent noch die Hauptrolle im Branchenboom gespielt, so fielen sie 1986 auf ganze 1.3 Prozent zurück und rutschten im dritten Vierteljahr sogar mit 1,4 Prozent ins Minus. An ihrer Stelle mauserten sich die Gebrauchsgüter: Sie erreichten mit 7,8 (2,9) Prozent seit langem ; ungekannte Zuwachsraten. Und das auch noch im Export: Besonders gefragt waren im Ausland deutsche Videorekorder (plus 37,7 Prozent) sowie Waschmaschinen und Geschirrspüler (plus 18 Prozent).

> Die traditionell etwas hektische Bauelementenachfrage schließlich schlug von einem Minus von 13.2 Prozent in ein Plus von 11,6 (21,2 im dritten Quartal) um.

### EG verlängert Stahl-Krisenregime

Unternehmen erhalten Bedenkzeit für eine Reduzierung überschüssiger Kapazitäten

Die EG-Regierungen wollen vorerst auf eine weitere Auflockerung des Krisenregimes in der Stahlindustrie verzichten, um den Unternehmen Gelegenheit zu geben, sich über eine freiwillige Reduzierung überschüssiger Produktionskapazitäten zu verständigen. Lediglich verzinkte Bleche, für die sich keine größeren Absatzprobleme stellen, sollen vom 1. Januar an zusätzlich zu den bereits liberalisierten Produktgruppen ohne Mengenbeschränkungen produziert werden dürfen.

Wie erwartet entsprach der EG-Ministerrat damit einem Wunsch der im Dachverband Eurofer vereinigten großen Stahlerzeuger. Diese hatten den Regierungen angeboten, einen Plan zur Stillegung von weiteren 11,9 Millionen Tonnen Walzstahl in der Gemeinschaft auszuarbeiten, ühre Bereitschaft jedoch von einer Verlänge-

Die Lust am

Automobil ist

ungebrochen

Die Lust der Deutschen am Auto-

mobil ist ungebrochen: Im Oktober

tendierten die Auftragseingänge sai-

sonbereinigt deutlich nach oben. Die

neuen Modelle halten die Automobil-

konjunktur in Schwung. Auch die

Bestellungen aus dem Ausland blei-

ben, so der Verband der Automobil-

industrie (VDA), auf "hohem Ni-

veau". In den ersten zehn Monaten

dieses Jahres haben die deutschen

Autohersteller insgesamt 3 826 900

Fahrzeuge produziert und damit

nochmals drei Prozent mehr als im

bisherigen "Spitzenjahr" 1985 (plus

Das gute Ergebnis in der Autobran-

che, die trotz aller währungsbeding-

ten Befürchtungen in den ersten zehn

Monaten mit 2 273 500 exportierten

Fahrzeugen auch wieder das hohe

Exportergebnis des Vorjahres er-

reichte, schlägt sich übrigens auch

deutlich auf die Beschäftigung nie-

der: Die Zahl der Beschäftigten stieg

Zwar wird es den Importwagen in

diesem Jahr gelingen, ihren Anteil an

den Neuzulassungen bis auf 30 (i. V.

27) Prozent zu steigern - allen voran

die Japaner (16 Prozent Marktanteil)

-, aber die deutschen Hersteller dürf-

ten mit einem Inlandsabsatz von 2.7

Millionen Pkw ihr bisher bestes Er-

gebnis (1978) überschreiten.

von 693 000 Mitte 1985 auf 737 000.

zehn Prozent).

adh. Frankfurt

WILHELM HADLER, Brüssel rung des Quotensystems bis 1990 und einer Beteiligung der EG an den mit der Schließung weiterer Anlagen verbundenen sozialen Kosten abhängig gemacht.

Der Rat begrüßte die Offerte, befand aber, daß die Eurofer-Initiative "auf der Grundlage noch ausführlicherer Vorschläge" weiter geprüft werden müsse, wobei auch unabhängige Erzeuger angemessen zu beteiligen seien. Nach Auffassung der Experten liegt die überschüssige Walzstahlkapazität nämlich bei über 20 Millionen Tonnen. Die nicht zu Eurofer gehörenden kleineren Stahlwerke (vor allem die in Norditalien) widersetzen sich bisher einer Fortführung des Quotensystems.

Auch die EG-Kommission ist skeptisch, ob es Eurofer gelingen wird, die versprochenen Kürzungen zustande zu bringen. Sie hätte es vorgezogen, die notwendigen Anpassungen über den Markt zu vollziehen. Ihr Vorschlag, auch Walzdraht, Stabstahl und bestimmte Stahlprofile aus dem Quotensystem herauszulösen, wurde deshalb vom Rat auch nicht endgültig verworfen. Die Minister gaben vielmehr der Hoffnung Ausdruck, daß der Kommission spätestens am 1. März ein ausführlicher spezifischer Vorschlag vorgelegt wird".

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann sagte gestern, der Ratsbeschluß entspreche voll den Vorstellungen Bonns. Das Ziel Eurofers. durch den Aufkauf von Quoten zu ; weiteren Kapazitätseinschränkungen zu kommen, habe nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn das Quotensystem noch für eine gewisse Zeit beibehalten werde. Bangemann sicherte der Industrie zu, ihre Bemühungen "mit zu begleiten". Nationale Finanzhilfen für die Stillegungsaktion schloß er

### Gewinne der AUF EIN WORT Bundespost werden sinken

Die Gewinne der Deutschen Bundespost werden nach dem Entwurf für den neuen Posthaushalt, der am 5. Dezember im Postverwaltungsrat beschlossen werden soll, im nächsten Jahr nominell nur noch 1,7 Milliarden Mark betragen. Zugleich scheint aber sicher zu sein, daß der Brief- und Paketdienst der Post in absehbarer Zeit nicht teurer wird.

Die Gewinnrechnung der Post für das nächste Jahr bestätigte der Sprecher des Postministeriums, Walter : Maschke. Da in den letzten zwölf Jahren der tatsächliche Gewinn des größten deutschen Unternehmens immer höher gelegen habe als geplant, dürfte der Jahresüberschuß 1987 die Marke von zwei Milliarden Mark übersteigen. Für das laufende Jahr erwartet die Post einen Gewinn von drei Milliarden Mark - 600 Millionen Mark mehr als im Haushalt 1986 ausgewiesen.

In einer Erklärung von Postminister Schwarz-Schilling hieß es dazu, die wirtschaftliche Lage der Post sei gut "Gebührenanhebungen für Briefe, Päckchen und Pakete sind bei der gegenwärtigen Gewinnentwicklung kein Thema," Insgesamt wird die Post 1987 76,8 Milliarden Mark einen Schwarzerbeiter. 99 (plus 1,3 Prozent) ausgeben. Dabei Fritz Haberl, Präsident des Zentralverbands des Kraftfahrzeuggewerbes, Bonn. FOTO: DIE WEIT zent auf 18,6 Milliarden Mark. steigen die Investitionen um 2,3 Pro-

# Europäische Dimension

lichkeit klaffen in der EG noch häufig auseinander. Besonders augenfällig ist dies bei dem Versuch, dem öffentlichen Auftragswesen bei Bau- und Lieferaufträgen allmählich eine stärkere "europäische Dimension" zu geben. Alle (oder fast alle) öffentlichen Stellen verhalten sich nämlich in der Praxis, als gåbe es solche Bestimmungen nur als unverbindliche Zielbeschreibungen.

Mehr als drei Viertel der von den einschlägigen EG-Richtlinien er-faßten Aufträge oder Beschaffungen werden zur Zeit noch immer ohne vorherige Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt getätigt. womit sie dem Wettbewerb aus anderen EG-Staaten entzogen sind. Einen Wandel könnte allerdings demnächst ein Urteil des Europaischen Gerichtshofes bringen.

Die Kommission will damit klarstellen lassen, daß der Bürgermeister von Mailand gegen das EG-Recht verstoßen hat, als er 1979 den Auftrag zum Bau einer Müllaufbereitungsanlage ohne vorherige europäische Ausschreibung an ein italienisches Konsortium vergab. Dieser beruft sich hingegen darauf, der Beschluß habe wegen der Seveso-Katastrophe in aller Eile gefaßt werden müssen. Daher sei für eine Ausschreibung keine Zeit gewesen.

Ob die Europa-Richter diese Entschuldigung gelten lassen werden, ist ziemlich zweiselhaft. In Wahrheit naben nämlich die Stadtväter von Mailand erst 1984 endgültig den Bau der Anlage beschlossen - vier Jahre nach dem Einspruch der Brüsseler Wettbewerbshüter.

### Übertriebene Aufsicht Von CLAUS DERTINGER

I m Bankgeschäft tauchen immer Lwieder neue Risiken auf. Nicht nur die klassischen, für deren Eingrenzung die Bankenaufseher einen umfangreichen Vorschriftenkatalog ersonnen haben. Mit dem raschen Wandel der Usancen im internationalen Finanzgeschäft und dem Entstehen neuer Finanzierungsinstrumente, die wie Pilze aus dem Boden schießen, wächst zweifellos auch das Risikopotential.

Denn viele der Finananzinnovationen sind Schönwetterschöpfungen, die einen Krisentest noch nicht bestanden haben. Mehr noch: Der Risikogehalt der Neuerungen ist auch schwer abschätzbar. Nicht nur für die Banken selbst, sondern auch für die Aufsichts-

behörden, die ohnehin fast immer mit dem Dilemma leben müssen. daß sie mit ihren Regeln der Praxis hinternerhinken und Angst haben, nicht die Lunte zu riechen, die eiren Brand entfa-

chen kann. In diesem Jahr hat das Berliner Bankenaufsichtsamt eine Rege-

lungslücke ge-Kreditlinien, auf die Kunden zurückgreifen können, wenn es ihnen Bonität der Realkreditinstitute, die nicht gelingt, eigene Emissionen

am Markt unterzubringen. Die Banken haben zwar ein wenig geknirscht, daß sie für diese "back up lines" Eigenkapital vorhalten müssen; denn die Anrechnung solcher Verpflichtungen auf die Ausleihungen, die das 18fache des Eigenkapitals nicht übersteigen dürfen (Grundsatz I des Kreditwesengesetzes), mindert den Ertrag aus diesen Geschäften. Die Bankiers haben aber eingesehen, daß eine amtlich verordnete Risikobegrenzung schließlich im Interesse der Sicherheit ihres Gewerbes liegt.

Inzwischen basteln die Aufsichtsbeamten in der Berliner Behörde und in der Bundesbank an weiteren Regulierungen. Sie haben die Wertpapiere im Visier, mit denen in immer stärkerem Umfang klassische Kredite abgelöst werden. Die Papiere sind ihnen aus mehreren Gründen ein Dorn im Auge.

Einmal, weil die Bonität der Emittenten nicht immer auf lange Sicht als gesichert angesehen werden kann, zum anderen, weil der Kurswert mit hektischen Zinsausschlägen schwankt, womit bei einem Zinsanstieg Verluste drohen. Letztlich, so heißt es, sei die jeder-

zeitige Mobilisierbarkeit Wertpapiere nicht gewährleistet.

Daraus leiten die Aufseher die Notwendigkeit ab, daß derartige Wertpapiere, die im Grunde nichts anderes als verbriefte Kredite sind, ebenfalls auf die Ausleihgrenzen angerechnet werden müssen, sofern sich die Titel im Besitz von Kreditinstituten befinden - wenn auch nicht mit den gleichen Prozentsätzen wie klassische Kredite.

Das mag noch einleuchtend erscheinen, soweit es um Wertpapiere von Emittenten geht, die nicht über jegliche Zweifel an ihrer Bonität erhaben sind. Aber im Gespräch sind nicht nur alle möglichen Euroemissionen, die wie eine Flut über den

deutschen Markt hereinbrechen. THE STATE OF THE S Hinter den Kulissen der Aufsicht wird auch die Absicht diskutiert, deutsche Staatsanleihen sowie Anleihen der öffentlichen Pfandbriefe und Kommunalobligationen wie Kredite zu behandeln, die von den Banken mit Eigenkapital unter-

legt werden müs-

werden müssen. 

Hinter den Kulissen

der Bankenaussicht

wird auch die Absicht

diskutiert, deutsche

Hand wie Kredite

zu behandeln, die von

den Banken mit

Eigenkapital unterlegt

Wollen die Aufschlossen, die sich bei den Eurono- seher damit kundtun, daß sie Zweites-Fazilitäten aufgetan hatte, also fel an der Bonität des Bundes als Schuldner hegen oder etwa an der Pfandbriefe gegen grundbuchlich gesicherte Deckung ausgeben? Das ware ja wohl ein Rütteln an den Grundfesten des Vertrauens in jene Emittenten und letztlich auch in die Sicherheit ihrer Papiere, die das höchste Standing haben.

> die jederzeitige Mobilisierbar-I nd wenn die Aufsichtsbeamten keit dieser Papiere bezweifeln, wäre nicht nur darauf hinzuweisen, daß die Bundesbank für die Funktionsfähigkeit des Marktes für Bundesanleihen sorgt, und daß Bestrebungen im Gange sind, die Funktionsfähigkeit des Pfandbriefmarktes zu verbessern; schließlich sind alle diese Papiere auch bei der Bundesbank beleihbar.

So anerkennenswert es ist, daß sich die Bankenaufsichtsbehörde und ihre Helfer in der Bundesbank Gedanken um die Sicherheit der deutschen Banken machen: Man kann auch übertreiben. Wenn Regelungen formuliert werden, sollten wenigstens Bundestitel sowie Pfandbriefe und Kommunalobligationen ausgenommen werden, die mit dem modernen Trend zur Verbriefung von Krediten überhaupt nichts zu tun haben.

### Wandel im Sinne des Verbrauchers

99 Ich halte es einfach für

falsch, wenn wir die

Do-it-yourselfer krimi-

nalisieren und in die

gleiche Ecke stellen wie

Schlecht zur Konzentration im Handel: "Die Bäume wachsen nicht weiter in den Himmel" halte sie eine Kartellnovelle für drin-

HANNA GIESKES, Bonn "Erst nach gewonnener Wahl werden wir entscheiden, ob und wie das Karteligesetz verbessert werden solite." Otto Schlecht, Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister, hält eine Novelle nur für angezeigt, wenn sachliche Analysen einen gefährlichen Anstieg der Handelskonzentration erwarten lassen. Er glaube indes nicht, "daß die Bäume der Gro-Ben im Handel weiter in den Himmel wachsen", sagte Schlecht während der Jahrestagung der Bundesvereini-gung deutscher Einkaufsverbände am Dienstag in Bonn.

Schlecht erwartet vielmehr, "daß die mittleren Größenbereiche gestärkt werden". Im übrigen dürfe man nicht vergessen, daß sich der vielfach beklagte Strukturwandel in der deutschen Handelslandschaft nicht gegen den Verbraucher vollzogen habe, sondern von ihm getragen wurde.

Darüberhinaus seien für die Konzentration zahlreiche Faktoren verantwortlich - unter anderen das Ladenschlußgesetz, weil es Großunternehmen Vorteile bringe -, sodaß Macht und ihr Mißbrauch, die immer wieder als Rechtfertigung für eine Novelle herangezogen werden, "keine überragende Bedeutung" in diesem Bündel von Ursachen haben. Der Staatssekretär spielte damit auf den Novellierungsvorschlag an, den die Arbeitsgruppe Wirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kürzlich vorgelegt hat.

Wenig Gutes kann der neue Präsi-

dent der Bundesvereinigung, Kari-Heinz Manhardt, diesem Unionspapier abgewinnen. Er sehe die Gefahr, "daß die Fraktion mitten in der hei-Ben Phase des Wahlkampfs einen Schnellschuß landet", der zudem auf einer in sich widersprüchlichen Analyse des Wettbewerbsgeschehens beruhe: Einerseits sei man bei der CDU/CSU selbst zu der Erkenntnis gekommen, daß die Konzentration die marktwirtschaftliche Ordnung nicht gefährde; auf der anderen Seite gend erforderlich.

Mit Besorgnis registrieren die Einkaufsverbände, wie das Bundeskartellamt Einkaufskooperationen immer enger an die Leine des Kartellverbots legt, während es auf der anderen Seite nicht in der Lage ist, Handelsfusionen zu verhindern. Es mache keinen Sinn, wenn die Wettbewerbsbehörde fordere, die Zusammenarbeit beim Einkauf müsse auf kleine und mittlere Unternehmen beschränkt bleiben, sagte Manhardt. Und für "verhängnisvoll" hält er

die Feststellung des Amtes, diese Kooperationen sollten nur dann zulässig sein, wenn sie keine entscheidenden Machtpositionen gegenüber den Lieferanten erreichten. Manhardt findet es "paradox", wenn diese Verbundgruppen einerseits als willkommene Einrichtungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Mittelstands begrüßt werden, "während ihnen andererseits die hierzu notwendige Grö-Be zur Last gelegt wird."

Die nächsten Termine für

# auktionen

von Maschinen und Industrie-Anlagen Donnerstag, 20. November 1966

Verpackungs GmbH Kunststoffbånder 2362 Wahlstedt Freitag, 21. November 1986 Kröger & Paschen Fenster + Türen GmbH & Ca.

2000 Norderstedt Donnerstag, 4. Dezember 1986 DWS-Drahtwaren Simon Embli

A. van Kaick Ettlingen GmbH

im Zusatzauftrag nehmen wir ständig auch einzelne Maschinen, Anlagen und Nutz-taktzeuge in unsere Versteigerungen auf. Detaillierte Informationen u. Kataloge a. Anforderung.

ANGERWANN AUKTION KG D-2000 Hamburg 11
Mattentwicte 5

Tel. 0 40 / 3 61 20 70, Telefax 0 40 / 36 42 73, Tx. 2 13 665 / 2 15 272

And the control of th

# der "DDR"

dpa/VWD, Berlin Die Verluste im Mineralölgeschaft erschweren die Bemünungen der | "DDR" rum Ausgleich ihres Westsogar für möglich, daß die Preisentwicklung auf den Olmärkten die im laufenden Fünfjahresplan vorgesehene Erwinschaftung "bedeutender Emportüberschüsse" insgesamt gefährden könnte. Das Berliner Institut schäud den Nettoverlust der "DDR" aus dem Mineralölgeschäft in diesem

The second secon THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF 776 77 68 500. Q: X(k) and R(k)

### Die Wahrheit über das Bluthad auf Malta

24 wegeniber 1976. Skrupelies und schiefweitig stirent ein ägsptrichte voor-derkommend, an Bord ofnes unsfahrten Hegologes auf Majie. Ministen der Vertweiflung und der Moreen vorganden 57 anschuldige Rassagiere werden anzli-

Spärer vertuschten die Verants ortheben. dr. or Buffellung aktion des engerichtes te Bluthad und kisteten es een calintinosis then Flugg auguntuhrem an. Sie seinst heilen sien als Helden der Nation feilm OCTOR-Renomer nation aun die Wahrhest uner dieses farenthare Massaker. anthullt. Leven Sie in einer graßen Erwiuar -Reportage den warren Hirriergibt d cines Dramac.



Jahr auf 800 Millionen Dollar, Daswären rund gehn Prozent des Exportwertes von 1985.

Die LDDR" steht vor der Wahl, so il das DIV), die Erlöseinbußen aus dem Mineralölgeschäft weiterhin durch eine Begrenzung der Importe aufzufangen, oder ihre Konsolidierungspolitik zu lockern. Der erste Weg ginge zu Lasten künftigen Wachstums, beim zweiten würde der Abbau der aufgelattienen Defizite im Westhandel verpagert. Die "DDR" sollte nicht immer nur von Strukturproblemen reden. sondert, diese auch anpacken. Denn sie könne es sich auf Dauer nicht leisten, die Hälfte ihrer Exporte mit wenig verarbeiteten Produkten aus Rohstoffen zu bestreiten.

# 

Aachener und Münchener Beteiligungsgesellschaft erwirbt die Mehrheit an der Bank für Gemeinwirtschaft – BfG bleibt Bank der Gewerkschaften

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die spektakulärste Transaktion im deutschen Finanzgewerbe nach dem Zweiten Weltkrieg ist perfekt. Die Aufsichtsräte der Aachener und Münhandels. Das Deutsche Institut für onener Beteiligungs-Aktiengesell-Wirtschaftsforschung (DIW) hält as 'schaft (AMB) und der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft (BGAC) haben einstimmig den Großaktionärswechsel bei der Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) beschlossen. Der fünftgrößte deutsche Versicheningskonzern wird zum Jahreswechsel für 1,9 Mrd. DM 50 Prozent und eine Aktie der BfG (Kapital: 1 Mrd. DM: übernehmen.

> Der Kaufpreis wird am 1. Juni nächsten Jahres fällig. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts auf die restlichen BfG-Anteile hat sich die AMB nach Aussage thres Vorstandsvorsitzenden Helmut Gies noch keinen Zeithorizont gesetzt.

> Eur Financierung ihrer Beteiligung ar, der elftgrößten Universalbank will die AMB ihrer Hauptversammlung am 9. März 1987 einen "bunten Strauß" von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen vorschlagen, deren Details Gies auf einer gemeinsamen Pressekonferenz von AMB, BGAG and BrG noch night nennen wollte. In diesem Zusammenhang wird den Ak-

tionären auch ein Bonbon in Form von Berichtigungsaktien zugedacht.

Gespräche über den Verkauf der BfG-Mehrheit an die AMB seien schon seit Beginn dieses Jahres geführt worden, betonten Gies. BiG-Chef Thomas Wegscheider und BGAG-Vorstandsmitglied Rolf Freyberg auf der Pressekonferenz.

Der Versicherungskonzern hatte dabei die Diversifizierung der Aktivitäten und den Aufbau eines Finanzdienstleistungsgeschäfts im Auge; die BfG war vor allem daran interessiert, zur Stärkung ihrer Finanzkraft einen deutschen Großaktionär zu bekommen, nachdem bereits Auslandsinteresse signalisiert worden war.

Ungläubiges Staunen schlug Freyberg übrigens auf der Pressekonferenz entgegen, als er behauptete, der BfG-Verkaufserlös flösse nicht in die Sanierung der Neuen Heimat.

Die BfG wird, wie bereits berichtet, ihre 25prozentige Beteiligung an der Volksfürsorge Lebensversicherung (Vofü; Kapital 150 Mill. DM) zu einem .anzemessenen" Preis an die EGAG verkaufen und damit einen Buchgewinn realisieren; gleichzeitig verkauft die Vofü ihr zehnprozentiges BfG-Paket an die BGAG.

Über die Zukunft der BfG-Tochter

Bank für Spareinlagen und Vermögensbildung (BSV) ist noch nicht entschieden worden. Auch bei einem Verkauf der Mehrheit soll die enge Verbindung zur BfG bestehenbleiben, auf welche die BSV angewiesen ist. Zu den noch "ungeklärten Fel-

99 Wir überlassen es der pragmatischen Gestaltungskraft, welche !ntensität die wechselseitige Nutzung bekannter Vertriebsschienen im Bank- und Versicherungsbereich gewinnen wird.

**Helmut Gies** 

dern", so Gies, gehört auch die Zukunft der BfG-Beteiligung am BHW. Ein konkretes Konzept für die Zusammenarbeit zwischen den Vertriebsschienen der AMB und der BfC

konnten die Vorstandsvorsitzenden der beiden Unternehmen noch nicht präsentieren. BfG-Chef Wegscheider und Gies versprechen sich jedenfails von der Kooperation ein gemeinsames neues Kundenpotential

Im Kaufvertrag ist geregelt, daß die

BfG bis 1995 Bank der Gewerkschaften und ihrer Mitglieder bleiben wird. Das bedeutet, daß die BfG auch künftig Streiks finanzieren würde, wenn derartige Kredite bankwirtschaftlich gerechtfertigt erscheinen. DGB-Mitglieder stellen übrigens gut ein Viertel der BfG-Privatkundschaft, ein Prozentsatz, der, wie Wegscheider vermutet, nicht nennenswert höher ist als bei anderen Banken mit Mengengeschäft. Die bisherigen Vorteile für DGB-Mitglieder bei Freiposten im Zahlungsverkehr und Gebühren im Konsumentenkreditgeschäft sollen erhalten bleiber.

Der jetzt aus 19 Mitgliedern bestehende BfG-Aufsichtsrat mit DGB-Chef Breit an der Spitze soll auf zwölf reduziert werden. Dabei ist durch Absprachen sichergestellt, daß der neue Großaktionär trotz Mitbestimmung das Sagen hat. Im Vorstand der BfG wird es keine Veränderungen geben. Der neue Großaktionär will, wie Gies versicherte, auch keinen Einfluß auf Details der BfG-Geschäftspolitik

Mit den Finanzmitteln des neuen Großaktionärs im Rücken ist sichergestellt, daß eine wohl Anfang 1988 notwendig werdende Kapitalerhöhung der BfG keine Probleme bereitet. Ob es dann zu einer weiteren Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt, läßt sich nach Aussage von Gies heute noch nicht sagen, und BGAG-Vorstand Freyberg wollte die Frage. ob die Gewerkschaftsholding bei einer Kapitalerhöhung mitziehen könne, nicht beantworten. Die BfG-Dividende auf das im Vergleich zu den Rücklagen sehr hohe Kapital wird künftig niedriger ausfallen, weil die BfG nach Auflösung des Gewinnabführungsvertrags mit der BGAG steverpflichtig wird.

Der Großaktionärswechsel eröffnet der BfG nicht nur von der Kapitalausstattung her Wachstumschancen, sondern auch zusätzliche Impulse für das Privat- und Firmenkundengeschäft. Chancen bieten sich vor allem im Wertpapier- und Vermögensverwaltungsgeschäft mit dem Großaktionär, Sparten, die bisher nicht gerade die stärksten der BfG

Aktuell und für die Zukunft der BfG von ganz besonderer Bedeutung ist ein anderer Aspekt des Großaktionärswechsels. Es wird jetzt die Voraussetzung dafür geschaffen, daß die Bank aus der Affäre um die Neue Heimat berausgehalten wird.

# in Sicht

Ha. Brüssei Die Reform der europäischen Agrarpolitik kommt nicht voran. in zweitägigen Beratungen haben die Landwirtschaftsminister der EG weder bei dem Versuch, die Milchüberschüsse einzudämmen, noch bei der gleichermaßen überfälligen Anpassung der Marktordnung für Rindfleisch Fortschritte erzielt. Die britische Präsidentschaft steht nun vor der Aufgabe, die Reformdiskussion über den toten Punkt zu bringen.

Da praktisch jede Delegation eine andere Strategie verfolgt, ist ein Kompromiß noch in weiter Ferne. Die Minister mußten darüber hinaus feststellen, daß zur Zeit nicht einmal die Pläne für eine Förderung der Stillegung von landwirtschaftlich genutzten Flächen Aussicht auf Erfolg haben. Damit schwindet die Hoffnung, wenigstens mittelfristig zu einer Einschränkung der nur schwer absetzbaren Getreidevorräte zu kommen.

Die Mikhdiskussion wird erschwert, weil die südlichen EG-Länder Quotenkürzungen ablehnen und andere Länder zwar Kürzungen zustimmen, sich jedoch gegen die von Bonn geforderten Kompensationen für die Landwirte stemmen.

### Eine historische Etappe im Kapitalverkehr Frankreich: Ende der Devisenkontrollen - Umschuldungsaktion bei Hochzinskrediten

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Angesichts der wieder besseren Ergebnisse an der französischen Inflations- wie Außenhandelsfront und dank des amerikanisch-japanischen Wahrungsarrangements hält Wirtschafts- und Finanzminister Balladur die Stabilität des Franc für genügend gesichert, um die kürzlich abgeblasene Lockerung der Devisenkontrollen ziederaufzunehmen. Die ursprüng-Ech zum Jahresende versprochene vollständige Liberalisierung des Kapitalverkehrs dürfte aber weiter auf sich warten lassen. Insbesondere wird es den Franzosen versagt bleiben, ihr Geld in beliebigem Umfang in die Schweiz zu bringen.

Immerhin aber dürfen sie ab sofort ihre Kreditkarten auf Auslandsreisen unbeschränkt benutzen. Auch wenn die Bargeldausführ auf 12 000 Franc je Reise begrenzt bleibt wird dadurch dieser Bereich des Devisenverkehrs praktisch voll liberalisiert. Allerdings bleiben "übermäßige" Transaktionen weiterhin verboten,

was von den Behörden durch die Einsicht in die Bankkonten kontrolliert werden kann, da es in Frankreich kein Bankgeheimnis gibt.

Außerdem wird unter dem gleichen Vorbehalt die Kontrolle der kommerziellen Unternehmenstransaktionen aufgehoben. Auch dürfen die Banken Devisenausländern Franc-Kredite gewähren und Devisendarlehen an Drittländer bei deren Umschuldung in Franc-Kredite um-

Und schließlich werden alle Beschränkungen für Finanz- und Kapitaltransaktionen an ausländischen Börsen aufgehoben, nachdem schon vor einigen Monaten an der Pariser Börse die Restriktionen gegenüber ausländischen Wertpapieren beseitigt worden waren.

Gleichzeitig will die Regierung einen großen Teil der von den Unternehmen wie von Privaten zu hohen Zinssätzen aufgenommenen Kredite durch eine Art "Umschuldungsaktion" verbilligen. Von der Aktion be-

troffen sind insbesondere die staatlich subventionierten Unternehmenskredite, die immerhin rund 30 Prozent des gesamten französischen Kreditvolumens erreichen. Soweit diese Kredite zu den maximalen Sätzen von 1980 aufgenommen worden waren, sind sie mit 17.5 Prozent verzinslich und sollen jetzt von den Banken zurückgenommen und durch neue Kredite zu Marktzinsen ersetzt werden. Ähnliches gilt für Wohnungsbaukredite an Private.

Ein entsprechendes Entgegenkommen der Banken hält Balladur deshalb für gerechtfertigt, weil zum Jahresende die behördliche Kreditkontingentierung aufgehoben wird. Gleichzeitig werden die Mindestreserven, welche die Banken auf ihre Ausleihungen unverzinslich bei der Notenbank unterhalten müssen, abgeschafft. Jedoch werden die Mindestreserven auf die Einlagen erhöht. Balladur bewertet dies als eine "historische Etappe" der französischen Geld- und Kreditpolitik.

### Frankfurter Börse rüstet für die Zukunft

Die Frankfurter Börse, an der die Umsätze in den ersten zehn Monaten dieses Jahres mit 277 Mrd. DM schon um gut ein Viertel höher waren als im ganzen Vorjahr und die damit 52 Prozent des Umsatzes aller deutscher Börsen bestritt, rüstet sich technisch und organisatorisch für eine weitere Expansion. Schon im Frühjahr 1987 soil ein neues Kurserfassungssystem in Betrieb genommen werden, das Frankfurts Börsenpräsident Michael Hauck als das modernste Kontinen-

taleuropas lobt. Eine \_real time"-Eingabe der Kurse aller Aktien, Optionsscheine, Options und Wandelanleihen, die auf Bildschirmen über den Maklerschranken erscheinen und die von Interessenten abgerusen werden können, soll die Attraktivität Frankfurts speziell für institutionelle Investoren erhöhen. Das ist freilich noch das Gegenteil einer "menschenfreien Computerborse" für die gesamte Bundesrepublik, die technisch möglich wäre. aber woh! noch lange an vielerlei menschlichen Widerständen schei-

Zu den organisatorischen Verbesört neben der Wahl st vertretender Börsenvorstandsmitglieder, die auch wirklich präsent sind, wenn der Börsenvorstand Entscheidungen treffen muß, eine Straf-fung des Ausschußwesens – die Zahl der Ausschüsse wird von 17 auf sie-ben reduziert – und die Schaffung eines "ständigen Ausschusses", der Beschlüsse des Börsenvorstands bis zur Entscheidungsreife vorbereitet. Vor allem will die Börse die

Schlagkraft ihres Managements, in das bald ein dritter Geschäftsführer eintreten soll, verstärken. Eine opti-male Effizienz ist allerdings, wie Börsenpräsident Hauck sagte, nur mit einer Änderung des aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Börsengesetzes zu erreichen, in dem ein breites Delegieren von Verantwortung an hauptamtliche Manager ebensowenig vorgesehen ist wie eine selbständige Rechtspersönlichkeit der Börse, die nicht auf irgendwelche Träger ange-

### Parfum zurückgekauft

Paris (dpa/VWD) - Das französische Modehaus Yves Saint Laurent hat für 630 Mill. Dollar die US-Kosmetik-Gruppe Charles of the Ritz und damit die Parfummarke Yves Saint Laurent gekauft. Saint Laurent hatte kürzlich den Italiener Carlo de Benedetti als 25-Prozent-Partner in sein

### Airbus endgültig

Unternehmen aufgenommen.

Paris (dpa/VWD) - Das europäische Flugzeugbau-Konsortium Airbus-Industrie hat gestern die endgültigen Versionen ihrer geplanten neuen Langstreckentypen A330 und A340 vorgestellt. Mit dem Bauprogramm kanne Anfang 1987 begonnen werden, sofern ausreichend Kunden für die Maschinen gefunden sind. Das vierstrahlige Modell A340 würde dann im 1. Halbjahr 1991 seinen Erstflug absolvieren und von Mitte 1992 an in Dienst gestellt werden können, die zweistrahlige A330 ein halbes Jahr später.

### **Patronatswahl**

Paris (J. Sch.) - Im Tauziehen um die Spitzenposition des französischen Unternehmerverbandes (CNPF) ist eine wichtige Vorentscheidung gefallen: Mit 26 gegen neun Stimmen sprach sich der Exekutivrat des CNPF für François Périgot aus, dem Präsidenten von Unilever France und des nationalen Unternehmensinstituts. Sein Gegenspieler Yvon Chotard, der am 17. März sein Amt abrupt niedergelegt hatte, will aber am 17. Dezember auf der entscheidenden Generalversammlung ebenfalls kan-

### Fischfangquoten

Brüssel (dpa/VWD) - Die EG-Kommission hat den Mitgliedsländern einen umfangreichen Tausch von Fischfangquoten vorgeschlagen. Bei den insgesamt 47 000 Tonnen handelt es sich um Mengen, die nach Schätzungen der Kommission bis Ende des Jahres von dem eigentlich begünstig-ten Land nicht mehr ausgeschöpft werden können. Die größten vorgeschlagenen Quotentransfers betreffen Großbritannien, das beispielsweise 7 000 Tonnen Scholle an die Nieder-

lande und 5 000 Tonnen Schellfisch sowie 2 500 Tonnen Sandaal an Dänemark abgeben soll. Umgekehrt soll Großbritannien 3 500 Tonnen Hering und 2 500 Tonnen Wittling von Dänemark sowie 2 200 Tonnen Hering von den Niederlanden bekommen.

### Queen bei Lloyd's

WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

London (AP) - In Anwesenheit von Königin Elizabeth und ihres Mannes Prinz Philip ist in London das supermoderne 160 Mill. Pfund teure Cebäude des Versicherungsunternehmens Lloyd's seiner Bestimmung übergeben worden.

### Guinea will liberalisieren

Bissan (AFP) - Der zu den 30 ärmsten Ländern der Welt gehörende kleine westafrikanische Staat Guinea-Bissau will die Wirtschaft schrittweise liberalisieren und die bisher verfolgte Politik der staatlichen Gängelung abbauen.

### Andenpakt

Caracas (AP) - Auf einer gestern begonnenen Konferenz verhandeln die Parlamentspräsidenten der fünf Staaten des Andenpakts in Caracas über einen neuen Anlauf zur Verwirklichung der wirtschaftlichen Integration ihrer Staatengruppe.

### 300 Mill. Dollar für Mexiko

Washington (AP) – Einen Kredit in Höhe von 300 Mill. Dollar hat die Weltbank für Mexiko freigegeben. Es handelt sich um den Teil eines Ge-samthilfepakets in der Größenordnung von 12 Mrd. Dollar, das vom Internationalen Währungsfonds im September angekündigt worden war.

### Besseres Ergebnis

Paris (VWD) - Die französische In-dustrieproduktion dürfte sich auf dem gegenüber dem Vorjahr etwas hõheren Niveau behaupten. Diese Auffassung vertritt die Notenbank in ihrem neuen Monatsbericht.

### Pachtet Metro Hurler?

Berlin (VWD) – Die Handelsgruppe Metro hat mit dem Bundeskartellamt erste Gespräche über eine Pacht der Jost Hurler Verbrauchermärkte ge-

### Internationale Finanzen

Bull und Bear: Die Deutsche Bank gibt bekannt, daß der für die Ermittlung der Rückzahlungskurse der beiden Tranchen der 300-Millionen-DM-Anleihe mit Aktienindex-Bindung der Eurofima, maßgebliche "Anfangsindex" mit 657,49 festgelegt wurde.

DM-Optionsanleihe: Nach dem Gang an die Börse kommt das Bankhaus Trinkaus + Burkhardt erstmals mit einer Optionsanleihe über 100 Mill. DM mit Bezugsrecht für die Aktionäre und einer Verzin-sung von sechs Prozent an den Kapitalmarkt. Die Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren wird den Aktionären zum Ausgabekurs von 120 Prozent in der Zeit von 25 November bis 8. Dezember 1986 angeboten. 18 Inhaberaktien (nominal 900 DM) berechtigen zum Bezug einer Optionsschuldverschreibung

im Nennbetrag von 1000 DM. Über jeweils zwei beigefügte Inhaberoptionsscheine können den Angaben zufolge dann wiederum drei Inhaberaktien der Bank im Nennwert von 50 DM bezogen werden. Der Optionspreis beträgt, so die Bank, 385 DM je Aktie.

Schatzanieihen: Zwei neue indexierte Anleihen legt das britische Schatzamt auf. Das Volumen beträgt jeweils 50 Mili. Pfund, der Kupon 2,5 Prozent. Endfälligkeit der einen Tranche ist 2001, die der zweiten 2020. Beide Anleihen sollen vom 20. November an gehandelt werden.

Bankkonten aufgelöst: Die südafrikanische Zentralbank hat ihre bei US-Geschäftsbanken bestehenden Konten aufgelöst und die Deviseneinlagen auf Konten europäischer Banken transferiert.

Eagle-Rekord: Mehr als eine Million Feinunzen Gold wurden bisher durch den Verkauf der neuen American-Eagle-Münze auf den Markt gebracht. Wie das US-Finanzministerium mitteilte, hat es auf seiner fünften wöchentlichen Auktion 97 Prozent der angebotenen Münzen absetzen können.

Ecu-Komitee: Ex-Bundeskanzler Schmidt und der frühere französische Staatspräsident Giscard d'Estaing haben ein Komitee gegründet, das sich für die Förderung der Popularität der Europäischen Währungseinheit einsetzen will.

EIB: Eine Euroanleihe über 100 Mill. Dollar mit einem Kupon von 7,825 Prozent und Endfälligkeit 15. Dezember 1993 begibt die Europäische Investitionsbank. Der Ausgabekurs liegt bei 100,5 Prozent.

Marriott/Portman: Das Unternehmen stattet ihre am 9.12.1993 fällige und zu 101.675 Prozent emittierte 375-Mill-Dollar-Anleihe mit einem Kupon von 8,375 Prozent aus.

Caisse Nationale: Mit einem Kupon von 9,5 Prozent ist die Anleihe über 100-Mill KanDollar der Caisse Nationale des Télékommunications

ausgestattet. Endfälligkeit ist 7. Januar 1994, der Ausgabekurs beträgt 101,125 Prozent.

Sfr-Anleihe: Die Württembergische Kommunale Landesbank - Girozentrale legt eine zehnjährige Anlei-he über 100 Mill sfr zu pari auf. Sie ist mit einem Kupon von 4,75 Prozent ausgestattet, Fälligkeit ist 12 Januar 1996.

Philip Morris: Eurobonds über 75 Mill. Ecu (mehr als 150 Mill. DM) legt das Unternehmen auf. Sie werden mit 7,25 Prozent verzinst, der Ausgabekurs liegt bei 101,25 Prozent. Fälligkeit ist 15. Dezember

Konditionen: Wie indiziert kommt die 70-Mill-Dollar-Anleihe der Toshiba Ceramics mit einem Kupon von 3,75 Prozent und fünfjähriger Laufzeit am 4. Dezember auf den Markt. Jedem Bond im Wert von 5000 Dollar sind film Bezugsrechte beigefügt, die zum Erwerb von 638 Aktien zum Preis von 1292 Yen je Aktie berechtigen.

Floating Rate Notes: Franklin Savings Association stellt eine FRN-Emission über 250 Mill. Dollar zu pari am Euromarkt zum Verkauf. railigkeit ist 1991. Der Kupon liegt 0,375 Prozent über dem sechsmonstigen Libor. Die Anleihe ist mit 120 Prozent durch hypothekarische Obligationen mit einem dreifischen A-Rating verbürgt, das wöchentlich bestätigt werden muß.

(H. WI/mdl)







# re Fortschrig Agrarberatus icht

The state of the s

er bereiten bei 2000

9 - 1 - 25

gy 11 14 - - 11 12 数

. 1, 12 110

177 28 2

Umsatz sank um 14 Prozent - Dividende unverändert PAUL WERNER, München Zwar ist der Weltumsatz der Siemens AG, Berlin/München, im Geschäftsjahr 1985/36 (30). 9.) um 14 Prozent auf 47,1 (nach 54,6) Mrd. DM zurückgegangen, nachdem er im Jahr davor vor allem wegen der Abrech-nung von drei Kernkraftwerken sprunghaft um 19 Prozent zugenommen hane. Die Ertragskraft konnte jedoch gehalten werden. Wie das Unternehmen nach einer Aufsichtsrats-

stiegene Umsatzrendite. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung am 26. März nächsten Jahres wieder eine Dividende von 12 DM je 50-DM-Aktie oder 24 Prozent vorschlagen. Bei einem dividendenberechtigten Aktienkapital von 2,4 (nach 2,39) Mrd. DM wären dafür 576 (573) Mill. DM erforderlich. Inländische Aktionäre erhalten zudem 6,75 DM Steuergutschrift.

sitzung mitteilte, wird der Jahres-

überschuß nach vorläufiger Rech-

nung mit 1,5 Mrd. DM wieder die

Vorjahreshöhe erreichen. Das bedeu-

tet eine auf fast 3,2 (2,8) Prozent ge-

Der nichtkontinuierliche Terminablauf bei der Fakturierung von Kraftwerken bringt starke Ausschläge der Umsatzkurve mit sich. Zusätzlich wurde das Auslandsgeschäft rechnerisch durch die Dollarabschwächung beeinflußt, zum Teil auch durch die gesunkene Nachfrage der Ölländer. Zum Ausgang des Jahres war noch ein Umsatz um die 50 Mrd. DM erwartet worden. Klammert

man das Kraftwerkgeschäft aus (im letzten Jahr ist keine Anlage abgerechnet worden; so wurde 1985/86 noch ein Umsatzplus von zwei Prczent erzielt, im Inland allein sogar von elf Prozent. Vom Weltumsatz entlielen rund 53 (47) Prozent auf das Auslandsgeschäft, da im Inland wegen des Abrechnungs-Tiefs im Kraftwerkgeschäft das Minus 24 Prozent ausmachte.

Der Auftragseingang lag mit 50,2 (51.8) Mrd. DM nur um drei Prozent niedriger (im Vorjahr plus acht Prozent). Im Inland allein zogen die Bestellungen um zwei Prozent auf 24,3 Mrd. DM an (ohne Kraftwerkgeschäft ein Zuwachs von zehn Prozent). Im Ausland erhöhten sich die Orders zwar dem Volumen nach, wegen der Dollarabschwächung ergab sich aber in DM ein Minus von sieben Prozent. Der Auslandsanteil am Auftragseingang verminderte sich so von knapp 54 auf 51,5 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr kündigt Siemens trotz des "in einigen Bereichen schwierigeren Exportgeschäfts" wieder einen kräftigen Umsatzanstieg an, zu dem diesmal auch die Abrechnung eines Kernkraftwerks beitragen werde.

Die Zahl der Mitarbeiter hat weltweit um vier Prozent auf 362 000 (348 000) zugenommen, davon 114 000 (nach 108 000) im Ausland. Die Investitionen wurden planmäßig auf 6,2 (4.2) Mrd. DM und die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf 5,5 (4,8) Mrd. DM ausgeweitet.

### Weiter aufwärts bei Springer Umsätze nähern sich der Zwei-Milliarden-Marke

Bei der Axel Springer Verlag AG. Berlin, geht es weiter aufwärts. In einem positiven gesamtwirtschaftii-

chen Umfeld stiegen die Gesamtumsätze des Verlagshauses in den ersten neun Monaten dieses Jahres um sechs Prozent auf über 1.92 Mrd. DM. Dieser Umsatzanstieg liegt über dem der Vergleichszeit des Vorjahres.

Über dem Durchschnitt erhöhte sich der Umsatz bei den Zeitungen des Hauses um sieben Prozent auf über 1,28 Mrd. DM. Die gesamten Vertriebserlöse erreichten mit 598 Mill. DM ein Plus von sieben Prozent. Die Vertriebserlöse der Zeitschriften erhöhten sich um vier Prozent auf 271

Sogar um acht Prozent stiegen die Anzeigenerlöse der Zeitungen auf 686 Mill. DM. die der Zeitschriften ermäßigten sich um knapp fünf Prozent auf 187 Mill. DM. Hier wirkt sich nach Auskunft des Vorstandes der scharfe Wettbewerb aus. Das Lohndruckgeschäft brachte ein Plus von fünf Prozent auf 122 Mill. DM.

In der Berichtszeit von Januar bis

Bm. Bonn September investierte die Axel Springer Verlag AG rund 79 Mill. DM, davon allein 37 Mili. DM in die Tiefdruckereien Ahrensburg und Darmstadt. Ein weiterer Schwerpunk! war die Ausgestaltung der Textsysteme bei den Zeitungen und Zeitschriften.

> Für Beteiligungen wurden in der Berichtszeit 32 Mill. DM bereitgestellt. Hierin sind enthalten die Übernahme der restlichen 25 Prozent am "top special"-Verlag mit Titeln wie zum Beispiel "Tennis Magazin", "Ski-Magazin", "Hobby", sowie der Erwerb von knapp 24 Prozent am Beig Verlag ("Pinneberger Tageblatt") und von 24,5 Prozent an den Kieler Nachrichten".

Der Ausblick des Zwischenberichtes für die Aktionäre ist ebenso positiv wie der Rückblick auf 1986. Er erwartet für das Gesamtjahr Umsatzsteigerungen, die "deutlich über denen des Vorjahres liegen werden". Der Axel Springer Verlag beschäftigt 235 Mitarbeiter, das sind 227 weni ger als zur Vergleichszeit des Vorjah-

### Kostenbremse für Kliniken

Konzertierte Aktion beschließt Festlegung von Richtlinien

tl. Benn "Wir müssen weg von der Mentalität, daß die Kasse alles bezahlt", erklärte Bundesarbeitsminister Norbert Blüm nach den Gesprächen der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen. Bund, Länder und Vertreter aller Leistungsanbieter waren sich einig, daß nach der Bundestagswahl mit einer umfassenden Strukturreform begonnen werden muß.

Zwei Empfehlungen standen am Ende der siebenstündigen Beratungen in Bonn auf dem Papier. Nicht von allen Beobachtern erwartet, kam es doch zu einem gemeinsamen Beschluß über den stark defizitären Krankenhaussektor. Da die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassen es nicht geschafft hatten, sich über Maßstäbe und Grundsätze für die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser zu einigen, soll nun der Bundesarbeitsminister entsprechend Paragraph 19 des Krankenhausgesetzes Richtlinien vor allem für den Personalbedarf und die Sachkosten erarbeiten. Am Rande der Konzertierten Aktion wurde dies als eine Schwächung der Seibstver-

waltung im Krankenhauswesen ge-

Durch die Zunahme der Krankenhausfälle wird es nach Meinung der Konzertierten Aktion zu einem weiteren Anstieg der Ausgaben der Gesetzlichen Kranken-Versicherung (GKV) für die stationäre Versorgung kommen. Der Bundesarbeitsminister soll die Gründe für die steigenden Fallzahlen untersuchen und dabei insbesondere analysieren, in welchem Umfang und aus welchen Gründen Fehlbelegungen" insbesondere mit Pflegefäller, vorliegen.

Die Diskussion über eine bessere Absicherung der Pflegebedürftigkeit soll möglichst bald nach der Bundestagswahl in ein konkretes Gesetz münden. Über die im Parlament vorliegenden Entwürfe der Bundesregierung und des Bundesrates soll vor der Wahl nicht mehr entschieden werden. Über den Lösungsweg bestand unter den Beteiligten noch kein Konsens. Im Gespräch sind ein steuerfinanziertes Leistungsgesetz, eine Versicherungslösung im Rahmen der Kassen und eine aus Steuermitteln und Beiträgen kombinierte Lösung.

zum Vorstandsmitglied der Großrösterei Hag GF, Bremen, bestellt. Helmut Lohr, Vorsitzender des

Zentralverbandes Eiektrotechnikund Elektronikindustrie (ZVEI), Frankfurt, wurde zum Präsidenten der Orgalime (Organisme de Liaison des Industries Metalliques Européennes) gewählt.

Dr. Horst Langer (50), Leiter der Geschäftsbereiche Industrie im Unternehmensbereich, Energie- und Automatisierungstechnik wurde in den Vorstand Siemens AG, München, be-

Heinz Nitsche. Geschäftsführer des Pelzzentrum Heinz Nitsche GmbH, Korschenbroich, vollendete am 18. November sein 65. Lebensjahr.

### Lebenslanges Lernen wird zur Pflicht Im Jahr 2000 ist der Bürger kritischer als heute - Expertentagung des Aspen Instituts

HENNER LAVALL, Berlin

Auf welche Veränderungen wird sich unsere Gesellschaft einstellen müssen? Was kommt künftig auf den Arbeitnehmer zu, und was können die Unternehmen tun, damit sie konkurrenzfähig bleiben? Auf diese Fragen versuchte das Aspen Institut, Berlin, im Rahmen einer zweitägigen Expertentagung Antworten zu geben. Die über 400 Teilnehmer des Zweiten Berliner Symposiums zur Zukunft der Industriegesellschaft waren weitgebend überzeugt davon, daß neben der sich verschiebenden Altersstruktur vor aliem der Wertewandel die Arbeitswelt zu Beginn des nächsten Jahrhunderts beeinflußt haben wird.

Die Menschen würden dann mehr Wert auf die Selbstverwirklichung im Arbeitsleben wie im gesellschaftlichen und privaten Bereich legen, sozialen Beziehungen, Kommunikation, Wohnen und Freizeit einen höberen Stellenwert einräumen als heute. Sie würden andererseits durch sinngebende Tätigkeiten eine Leistungsmotivation erfahren. Gleichzeitig werde der Bürger die Umweltqualitäten höher einschätzen und gegenüber Staat, Parteien und Technik eine kritischere Haltung einnehmen.

Wie in Berlin weiter vorgetragen wurde, soll sich die durchschnittliche Arbeitszeit von heute 1700 Stunden jährlich auf 1300 Stunden im Jahr 2000 verringert haben. Die Zahl der Arbeitsplätze werde davon allerdings nicht profitieren: Sie bleibt mit über 25 Mill relativ konstant. Verluste im verarbeitenden Gewerbe von etwa 800 000 Arbeitsplätzen würden durch Gewinne bei den Dienstleistungen aufgefangen. Zwischen 1988 und 2000 sollen aber 1,7 Mill. weniger Erwerbs-personen nach Arbeitsplätzen suchen, weshalb sich die Arbeitsmarktlage bis zum Ende der 90er Jahre entscheidend verbessem würde.

Für den Arbeitnehmer sehen die Experten durch die Verschiebung der Altersstruktur künftig ein Berufsleber, das nicht abrupt mit 65 Jahren endel. Die insgesamt verringerte Zahl

der Arbeitsstunden dürfe allerdings nicht ausschließlich in eine weiter verkürzte Wochenarbeitszeit münden. Flexible Arbeitszeiten über das Jahr verteilt, oder mit längeren Freizeiten dazwischen, seien das einzig Sinnvolle für Beschäftigte und Firmen. Angesprochen wurde auch das Modell der "lebenslangen Rente", für die "irgendwann einmal" das Arbeitssoll erfüllt werden muß.

Lebenslanges Lernen für jeden Arbeitnehmer, so zeigten sich die Experten überzeugt, ist eine weitere Anforderung der Zukunft. Denn mit der Abnahme der Zahl derer, die neu in die Berufswelt einträten, nehme auch die Erneuerung des Wissens-standes in der Gesellschaft ab. Die Firmen werden ihre Mrtarbeiter deshalb im Laufe des Berufslebens - spätestens mit 50 Jahren - erneut auf die Schulbank schicken müssen, lautei das Fazit der Experten. Nur so würde die Konkurrenzfähigkeit und das Fortbestehen der Unternehmen ga-

### Siemens: Ertragskraft gehalten | Ein Paradefall deutscher Industriegeschichte

175 Jahre Krupp - Exkursion um einen großen Namen, der symbolhaft für politische Höhen und Tiefen stand

tag mit Besinnung auf Tradition als Kraftquell für die Zukunft. In diesem Still begeht die Essener Fried. Krupp GmbH, Holding eines Weltkonzerns, heute die 175. Wiederkehr des Tages, an dem der Essener Patriziersohn und Kolonialwarenhandler Priedrich Erupp am heutigen Verwaltungssitz der Firma "eine Fabrik zur Verfertigung des englischen Gußstahls und aller daraus resultierenden Fabrika-

te" gründete. Aus dem auch zwei Jahrzehnte später erst acht Mitarbeiter starken, in immer neue Technik-Probleme der Stahlherstellung stolpernden Kummerbetrieb wurde der größte und reichste Konzern des Kaiserreichs, der im Ersten Weltkrieg 151 000 Menschen beschäftigte. Im Zweiten Weitkrieg waren es sogar 200 000.

Und in beiden Kriegen wurde Krupp-Stahl\*, wurde die Familienfirma zum Synonym für die Waffenschmiede des Deutschen Reiches. Wie kein anderes deutsches Großunternehmen hat darob Krupp, in der Wehmeinung lange Zeit quasi gleichbedeutend mit deutscher Industrieleistung, über fast ein Jahrhundert hinweg "einen Weg von Erstaunen über Bewunderung zur Besorgnis, zur Furcht, zum Haß zurückgelegt". wie der erste Altbundespräsident Theodor Heuss in seiner Gedenkrede zur 150 Jahr-Feier treifend Rückschou hieit.

Das ist entrückte Vergangenheit. Von seinem heutigen 20-Milliarden-Gesamtumsatz mit 69 (9)0 Beschäftigten macht der Konzern nur noch ein Drittel mit Stahl und kaum fünf Prozent mit (oft stählfreien) Produkten für die Wehrtechnik. Kanonen und sonstiges Schießgerät produziert die Firma seit gut vier Jahrzehnten nicht mehr.

Familienunternehmenum hat bei Krupp 150 Jahre hindurch exemplarisch gewirkt. Es hatte seine Glanzzeit in den vier Jahrzehnten bis 1887, in denen Gründersohn Alfred Erupp die Firma zu einem Montankonzern mit Weltruf emporbrachte. Als erster Kontinentaleuropäer nutzte er die damals modernsten Bessemer- und Siemens-Martin-Verfahren zur Stahlher-

PERSONALIEN

Peter Reimpell. Mitglied des Vor-

stands der Bayerischen Vereinsbank

AG, München, wurde Vorsitzender

des Aufsichtsrats der TA Triumph-

Adler AC, Nürnberg, als Nachfolger

von Horst Münzner. Hans-Otto

Thierbach ist aus dem Aufsichtsrat

ausgeschieden. Neue Aufsichtsrats-

mitglieder wurden Franco de Bene-

Theodor Tiemann, Geschäftsfüh-

rer der Adolf Schaper KG, Hannover,

ist am 30. September auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus-

geschieden. Neu in die Geschäftslei-

tung wurden Jürgen Dreber und Jo-

Horst Lennertz wurde stellvertre-

Eugene R. Culler jr., Vizepräsident

für Europa der Goodyear Internatio-

nal Corp., Brüssel, ist ab I. Dezember

Geschäftsführer der Goodyear Tire ÷

Rubber Co., Akron/Ohio. Sein Nach-

Robert Barry Leach (48) wurde

folger wird Max Zimmermann.

tendes Vorstandsmitglied der Preus-

detti und Vittorio A. Levi.

chen Nitzel berufen.

sen Elektra AG, Hannover,

Ein normaler Arbeitstag ohne stellung. Für seine bedeutendste Er-feler, aber zugleich ein Gedenk-ündung hielt er den nahtlosen Eisenbahnreifen, noch heute das Firmenemblem der dre, übereinandergelegten Ringe.

Der Geist des wagemutigen Familienunternehmertums war bei den Krupps von Anfang an gepaart mit Pioniertaten im Sozialbereich. Schon seit 1813 beglich Friedrich Krupp die Arzt- und Artneimittebechnungen seiner Mitarbeiter und führte metz wirtschaftliche: Probleme der Firma die Lohnfortzenlung im Krankheits-

Familientradition zum Wohle der

blieb der Tradition treu. Schon Jahre vor seinem Tod (1967) legte er testamentarisch fest, daß das ihm allein gehörende Färmenvermögen einer Stiftung zufallen soll um den vom großen Urgroßvater postulierten dauernden Zusammenhalt des Unternehmens" in zeitgerschter Form zu verwirklichen.

Sein Todesjahr wurde für die Firma auch finanziell zum Schicksalsjahr. Die Vorfinanzierung großer Exportaulträge, zum Ausgleich der 1966'67 schwachen Inlandskonjunktur hereingeholt, brachte den Konzem über den Rand seiner Kreditwür-



Am 16. September 1851 dennerte zum ersten Mol der Schlag des riesigen Krupp-Hemmer: "Fritz" eusen eie Halion.

Firma und ihrer Beschäftigten prägte auch noch den fünsten und letzten Krupp an der Firmenspitze. Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, den ein amerikanisches Militärgericht 1948 anstelle seines haftunfähigen Vaters "wegen Plünderung und Sklavenarbeit" zu zwölf Jahren Gefängnisund Konfiszierung seines gesamten Riesenvermögens verurteilte, hätte getrost die Naze voll haben, hätte Kasse machen künnen, ais Amerikas Hober Kommissar für Deutschland. John McCloy, Anfang 1951 mit damals noch mutigem Federstrich das Urteil aufnob und dem ein halbes Jahrzehnt Inhaftierten Freiheit und Vermögen zurückgab.

Doch auch der letzte aktive Krupp

digkeit. In spektakulärer Aktion wurde das drohende Flasko mit einer 300-Millionen-Staatsbürgschaft abgewender, die Einzelfirma in die heutige GmbH mit Hermann Josef Abs als Aufsichtsratsvorsitzenden und Günter Vogelsang als Votstandschef umgewandeit.

Die Durststrecke wurde unter Vogelsangs nur fünf Jahre dauernder Führung eindrucksvoll überwunden, der Steuerzähler mit keiner Bürgschaftsmark in Anspruch genommen. Das war nach dem tiefen Fail von 1967 auch die Stunde des Wiederaufstiegs von Berthold Beitz, Der "Reviertremder, den der letzte Familienchef 1953 vom Generaldirektorposten beim Hamburger Iduna-Versicherungskonzern als seinen Generalbe-

vollmächtigten abwarb, kehrte in der Dreifach-Position als Krupps Testamentvollstrecker. Vorsitzender des Stiftungskuratoriums und Vorsitzender des Holding-Aufsichtsrates mächtiger denn je als Lenker der Krupp-Geschicke zurück.

Eine Rückkehr, bei der dieser weltgewandte Mann die erfahrene bittere Lehre in eine aufsehenerregende Tat umsetzte. Auf seine Initiative öffnete sich die Traditionsfirma 1974 und 1976 zunächst mit den Hüttenwerken und dann mit der Holding zum stolzen Preis von 1,3 Milliarden DM dem Schah von Persien für eine Viertel-Beteiligung am Gesellschaftskapital.

Geblieben ist der Firma auch unter dem Ayatollah-Regime eine seitdem stets kommode Eigenkapitalausstattung. Der Konzern, seit sechs Jahren vom ebenso wie Beitz aus Pommern stammenden Wilhelm Scheider (58) im Holdingvorstand geführt, nutzte die Morgengabe aus Perserhand zum konsequenten Ausbau zukunftsträchtiger Technologien. Er sieht sich heute als einen der größten Investitionsgüterproduzenten Europas mit Schwerpunkten seines größten Konzernbereichs Maschinen-Anlagenbau beispielsweise in Elektronik, Kunststoffmaschinenbau und Werkzeugsystemen (Komponenten) für die ilexible automatisierte Produktion in der "Fabrik der Zukunft".

Offen bleibt, ob in unserem massenkapitalistischen Zeitalter der Großunternehmen in der Hand von Hunderttausenden kleiner Aktionäre (die bei Bedarf auch Misches Eigenkapital zuschießen) die Krupp-Zukunft in der Form des "Stiftungskonzems" auf Dauer ihre angemessene Wachstumsbasis hat Sicher scheint. daß die den Namen des letzten Krupp tragende gemeinnützige Stiftung, die im weiten Feld von Medizin bis Kunst bislang 300 Millionen DM Fördermittel ins Volk streute, die stets praktizierte "Sozialverpflichtung des Eigentums" in der modernen Zeiten gemäßen Form noch deutlicher als bisher fortsetzen wird. Die trotz Stahlkrise in den letzten Jahren erreichte Blüte des Konzerngeschäfts läßt auch da keinen anderen Schluß zu.

Ratenbasis, d.h. sinkende Belastung aus

☐ Annuitātenbasis, d.h. sichere Kalkulation

die Dauer und die Höhe der Kreditinanspruch-

Zins und Tilgung bei fortschreitender

durch feste Belastung aus Zins und Tilgung

### Nixdorf begibt Optionsanieihe am Euromarkt

Die Mixdorf Computer AG, Paderborn, kündigt eine Optionsanleihe im Nennwert von 500 Mill. DM an, die über ihre Tochtergesellschaft Mixdorf International Finance B. V., Amsteiveen Niederlande, begeben werden soil. Die nut einem voraussichtlichen Zinsaatz von 6.25 Procent ausgestattete Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren wird über ein internationales Bankenkonsonlum unter Fe-

### Seitenweisc Karrieres: Berus Wei

Der große Stellenteil für Fachund Führungskräfte enthält interessante Berufs-Angebote für Sie. Ond viele Tips für mehr Erfolg im Beruf. Jeden Samstag in der WELT.

demühnung der Deutschen Bank AG auf den Euromarkt gebracht, und zwar zu einem Ausgabekurs von 145 Procent. Die Rendite liegt somit bei 4.4 Procent, Erster Kupontermin ist der 6. Januar 1988.

Das Unternehmen nutzt damit eine entsprechende Ermächtigung der letzten Hauptversammlung aus, auf der ein bedingtes Kapital von dis zu 75 Mill. DM beschlossen wurde. Ein Bezugsrecht für Aktionäre bleibt ausgeschlossen.

Die Anleihe wird in Tellschuldverschreibungen im Nennwert von jeweils 5000 DM begeben, denen fün! Optionsscheine beigefügt sind. Jeder berechtigt zum gleichzeitigen Kauf von je einer Stamm- und Vorzugsaktie im Nennwert von 50 DM zum Preis von 702 DM je Aktie. Diese Rechte können von: 1,7, 1987 bis Ende 1993 JOACHIM GEHLHOFF | ausgeübt werden.

### Sie wollen ihre Unternehmensfinanzierung auf ein solides Fundament stellen. Wir sagen ihnen, wie Sie das gerade jetzt am besten machen.

die Rückzahlungsweise

Kreditrückzahlung

nahme

☐ fest

Als erfahrene Finanzfachleute können wir Ihnen helfen: mit unserem zinsgünstigen und flexiblen Dresdner Bank-Investitionsdarlehen und in vielen Fällen mit öffentlichen Förderungsprogrammen, wenn Sie neue Investitionen planen.

Viele Unternehmen - vor aliem mittelständische Betriebe – lassen sich von uns individuelle Finanzierungspläne erstellen. Sie wollen sich das niedrige Zinsniveau sichern und ihre Unternehmensfinanzierung

Ihnen, welche öffentlichen Förderungsprogramme für neue Investitionen in Frage kommen, welche Kreditvereinbarung Sie am besten für zusätzlich benötigte Kredite mit uns treffen, und sie machen Ihnen konkrete Angebote zur Ablösung bestehender Zwischenkredite.

und Verstellungen:

den Zinssatz

- □ variabel
- fest f
  ür einen bestimmten Zeitraum
- oder eine Kombination dieser Möglich-

☐ bis zu 10 Jahren Laufzeit

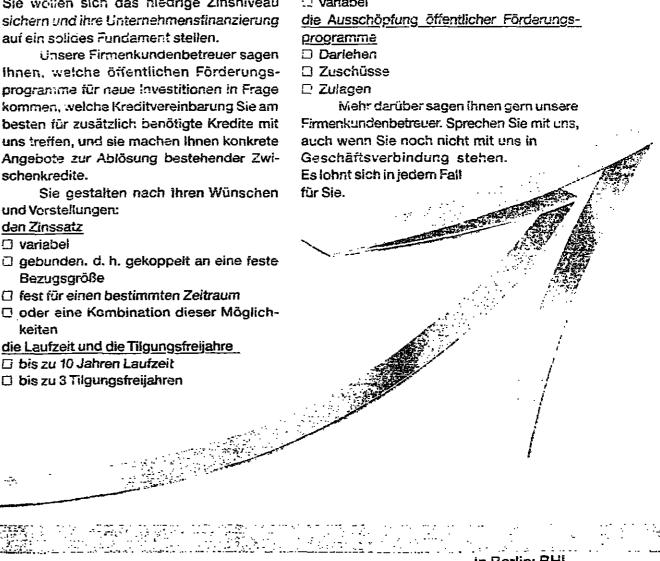

96.4 53.8 27.4 205.2 11.55 11.55 173.5 173.5 183.1 147.6 44.1 94.8

152056 20,4 11,1 14 32 19,56 185,8 50 11,9

1880noG 1951 10.9 13.51 31.8 19.5G 107.1G 64 12.7 5.0

7 feng 1500ad 44005 3290 3290 3290 474 515G 571G 155G 17608 8807 11608 445G 95G

### Aktien widerstandsfähiger

Am Schluß fehlten die Anschlußorders

DW. - Auf Basis der gearlickten Vortagskurse gab es zunächst vorsichtige Meinungs- und Rüc des Berufshondels. Sie führten zu leicht anz den Notierungen. Als in der zweiten Börsen die Aufträge ausblieben, bröckelten die Ku meisten Standardaktien wieder leicht ab.

Wegen des Peiertages weiterhin Lufthan auch di Kursger wieder mer m wegen te sich gen An die . VIAG. hohung fur nichts. auch fi Kurs sie

| :kkčvte             | EAST                          |
|---------------------|-------------------------------|
|                     | : Barti                       |
| ziehen- :           | Bayer, h                      |
|                     | Boyer, V                      |
|                     | ' DLAW                        |
| rse der             | Commer                        |
|                     | Conti Su                      |
|                     | Lember                        |
| 1                   | C1. Bobo                      |
|                     | The Barbar                    |
|                     | The Blanck                    |
| M einen             | Dresdno                       |
|                     |                               |
| .1.                 | Feldmuh                       |
| aktien –            | FAG Kug<br>Faldmuh<br>Hoechst |
| ach wie .<br>W-Vor- | Heasch                        |
| T                   | Heasch<br>Herren              |
|                     | Kalin Sc                      |
|                     |                               |
|                     | Komisdi<br>  Koufhol          |
|                     |                               |
| i haben             | s HD<br>Kläckner<br>Lindo     |
| zu trug             | Lindo                         |
|                     |                               |
|                     | Lufthons                      |
| et Jeizi 🗆          |                               |
| offnun-             | Mannest<br>MAN S:             |
|                     | MAN VE                        |
| ter Zeit            |                               |
| ssekon- '           |                               |
|                     | Nisdor                        |
| grotten             | Preuspag                      |
|                     |                               |
| dlich               | RWE YL                        |
| dlich               | Scheriag                      |
|                     | Siemens                       |
| 268.29)             | Siemens<br>Thysaon            |
| 268,29)             | Veba                          |
|                     |                               |

|                |                 | -        | •         | 1 4,             | -united  |            | l                                           | numperg    | i        | 1 1990          | #Chea            |         | ARTION       | -Unis      | ULL  |
|----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------|----------|-----------------|------------------|---------|--------------|------------|------|
|                | 13.71.          | 1 37 11. |           | j 18.11          | į 17.17. | 18.11,     | 18.11.                                      | [ 17.11    |          | 18.11           | 177 17.          | 18:1    | Time dorf    | 10,11.     |      |
|                |                 | 1        | Stricke   |                  | 1        | Stútke     | ł                                           | !          | Stácho   |                 | l                | Stricke | Allien: Yen. | 1224       |      |
| AZG            | 309-12-09-310G  | 310PB    |           | 310-1-0-510      | 300      | 4257       | 310-0-07-509                                | 310        | 2011     | 507-11.5-311.5  | 310              | 2477    |              | 2787       |      |
| BASF           | 367-8,5-6,5-68G | 265,5    |           | 266-9-5-268      | 264.9    | 17487      | 766-6-6-262                                 | 766        | 5723     |                 | 265.5            | :918    | Gumes        | 164        |      |
| Bayer          | 276-7,5-6-2976  | 295,5    | 17791     | 2965-7-4-3965    | 294.7    | 17284      | 276-7.5-5.5-2                               | 97 295.5   | 7644     | 795375367       | 295.5            | 5066    | Ged.         | 2947       |      |
| מכיצה הישקבם   | 555-5-5-555G    | { 553G   | 1757      | 554-5-4-555      | 552,5    | 1 5043     | 355-5,5-4-554                               | 555        | 1 158    | 1555-6-7-556    | 553              | 1 207   | Herkel       |            | -    |
| Bayer, Vot.    | 515-5-5-514G    | 1515G    |           | 515-7-3-515      | 517      | 1 1000     | 516-6-3-515                                 | 520        |          | 515-5-5-515     | 515              | 1945    | Hutte.       | 458        |      |
| RMW            | 561-7-0-560     | 563G     |           | 561-3-0,5-561    | 564      | 13704      | 560-0-58-560                                | NG 1547    | 204      |                 |                  | 543     | 123          | 64C        |      |
| Commercible    | 300 5-3-0,5-501 | 300G     | 14787     |                  | 500,7    | 73913      | 301-3-1-502                                 | 567<br>500 | 5280     | 545-3-0,5-0,5±0 | 545              | تيتوا   | Trinkous     | 3451       |      |
| Corti Summi    | 331 3.8-0.5-332 | 329      | 11852     |                  | 330.5    | 8662       | 532-5,5-1,5-3                               | 7. 300     | 747      | 500,8-2,5-302,5 | 3C1              |         | Verte        | 510        |      |
|                | 1740-9-0-       | 347      |           |                  | 115é     | 15560      | 1265-70-63-1                                |            | 2617     |                 | 1255             | 2809    | Unileve:     | 50         |      |
| Deimler        |                 | 1258G    | 7272      |                  |          | 8890       | 1280-10-03-1                                |            | 1356     |                 | 1.255            | 2"61    | Z22007       | 7839       |      |
| C1. Bodoc. St  | 209-11-09-209G  | 209,5G   |           | 210-0-09-209     | 2105     |            | 202-8-8-208                                 | 271        | 157      | 708G-8-5-708b-G | (20 <b>8</b> 0-5 | 237     |              | Lev.       |      |
| Dr. Babe, Yr.  | 190-0-89-1993   | 189G     |           |                  | 190      | 610        | ! <del>-</del>                              | <b>}</b> - | 57       | 190-0-89-189    | 192              | 167     | Fenelchert   | 18.11.     |      |
| Dr. Bank       | 791 - 3-0-193   | 1785.5   | 72029     | 1789.5.93-89-792 | 737      | 41683      | 790-4-89-791                                | 784        | 7920     | 791-4-0-791.5   | 78c              | 4610    |              |            |      |
| Dresdnor Bk    | 393-4-2-393G    | 388.5    | 58\$4     | 392 5 5 2 395 5  | 180      | 14569      | 391.5-6-1,5-3                               | P3   388   | 5339     | 389.5-94-594    | 190              | 3434    | Allow Ven    | 7752       | •    |
| FAS Kucet      | 482-4-0-4800    | 4786     |           | 476-80-73-450    | 1-       | 968        |                                             | - 1        | 850      | -478-78-4786G   | 177              | 1 147   | Attano       | 1287       |      |
| Feldmuttle     | 287-4-1-784     | 278      |           | 202-4,5-3-84,4   | 730      | 1586       | 2805-5-8.5-2                                | 24 29n     |          |                 |                  | 250     | 4sim         | 14717      | 17   |
| Hoechst        | 50-6-4-5-254.5  | 254.5    |           | 654-65-4-755     | 755.7    | 72163      |                                             | 280<br>255 |          |                 | 281,516          | 130     | I BBC        | 46.7       | 1    |
|                |                 |          |           |                  |          |            |                                             | /233       | 5150     |                 | 75-5             | 6095    | BHF          | 4568       | - 2  |
| Heasch         | 127-2-1.5-1720  | 121      |           |                  | 120,6    |            |                                             | 120,5      | 3270     | 170.1-2.5-7.5bG | 1175             | 4332    | Contigos     | 273        |      |
| Непол          | 249-50-49-249G  | 250      | 3832      | 250-0-48-249     | 250,2G   | 1 4547     | 749,5-9,5-8,5                               | 9 AS 258   | 2275     | 247.5-9.5-8-75G | 泛                | 1095    | Degussa      | 2059       | 7    |
| Kaliu Solz     | 256-8-8-757G    | 259G     |           |                  | 25.7     | 775        | 251-1-59-259                                | 1 258      | 916      |                 | 1755             | 751     | DLW          | 1400       |      |
| Korstedt       | 455-62-55-450G  | 451G     | 2968      | 457-60-5: 457    | 450      | 3019       | 455-63-55-46                                | 3 45958    | 2115     | 455-63-63       | 455              | 883     |              | 2444       |      |
| Kou!no!        | 573G-35-1-530G  | 525G     | 1 300a    | 528-54-78-53100  | 575.5    | 10680      | 528-34-28-55                                | 4 528      |          | 525-14-25-524   | 530              | 600     | B∳K.         |            |      |
| \$ HD          | 164-4-1 7-18: 7 | 18345    |           | 181.Z-5-1-187C   | 185.5    | 2583       | 180-83-80-18                                |            |          | 183-3-3-18368   | 15.75G           | 277     | Yana         | 767        | ,    |
| Köckner-W.     | 69.1-9.5-69.1   | 49.5     |           | 70-0-49 5 47 5 G | 9.5      | 4143       | 685-95-692                                  | 685        |          |                 |                  | اهظ     |              |            |      |
| undo           | 780G-3-0-780G   | 783G     |           | 785-5-0-760      | 785      | 9444       | 735 5 3 783                                 | 784B       |          | 69-9,5-9-9,568  | 135.             | ( "     | Howhorn      | 12.1%      |      |
|                | 171-1-1-171G    | 1696     |           | 770-05-0-1705    | 170      | 416        | , m-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - | 7648       |          | 778-81,5-81,55G | 257              |         | Athan: You   | 860        |      |
|                |                 |          | 1 .42/    | 770-0,5-0-170,3  |          | 744        |                                             | - IT       |          |                 | 1777             | 123     | Beiersdorf   | 960        | 2    |
| Lufthansa Va   | 143-5-3-144     | 144,56   |           | 143-5-5-144.5    | 745      |            | 144.5-5.5-144                               | 5 1465     |          | 143,5-5,5-5,5   | 143              | 478     | Seguic       | 7893       | 7    |
|                | 191-1,5-0.5-    | 1995     | 25778     | 228-33-28-732G   | 226      |            | 191,5-1,5-0,5                               |            | ( 7150   | 191 3-1 3-6-199 | :27              | 4999    | Br. Vultan   | 3771       |      |
| MAN St.        | 230-4-29-233G   | 276      |           | 192,5-4,5-2,5-   | i-       | :337       | 221-34-77-23                                | 226.5      | 2277     | 227.5-34-734    | 220              | 3006    | HEW          | 1378       | 5    |
| MAN VE         | 1936-65-4-194   | 197G     | 1252      | 190-1,5-0-1963   | 190      | 1734       | l <b>-</b>                                  | - ·        |          | 191-3-1-193     | 159.5            | 421     | Husse!       | 176        | •    |
| Mercedos-P.    | 1140-50-40-1150 | 11743    | 1404      | 1140-8-36-1145   | :158     | 3084       | -1155-5-119                                 | 1152       |          |                 | 1:50             | i 152   |              | 915        |      |
| Moteliges.     | 3150            | 3156     | 119       | 315-6.9-5-3:6.9  | 316.5    | 531        | -                                           | 1_         | 1344     | 315bG-5-5-315   | : 56             | 75      | Proprie      |            |      |
| Nivdor         | 707.6-7.8-639   | 70é.5    | اه75ه ا   | 704-4-489 8-9 8  | 707.5    | 10371      | 705-6-697-697                               | 7 1705     | 3829     | 706-6-695-675   | :::bG            | 374     | Re choir     | 226        |      |
| Preuspag"      | 194-6-4-195G    | 195      | 1335      | 1945-5-45-95G    | 195G     | 2169       | 194-4-4-194                                 | 194        | 1 %      | 192-4-2-194     | 175.5            | 309     | Sciontance:  | 90         |      |
| RWE S:         | 734-7-4-236G    | 234G     | 27370     | 237-7-43-231     | 255      | 76364      | 736-75-6-579                                | 5 256      |          | 234.5-8-4.5-237 | 235              | 4943    | l            | _          |      |
| RWE YL         | 223-5,5-3-224G  | 723,5    |           | 274-4-1-24.5     | 223      |            | 224-5-4-225                                 | 224        |          |                 | 134              | 7843    | Minchen      | 18.11      |      |
| Scheriara      | 625-30-25-629G  | 625bG    |           | 626-32-26-630    | 8755G    | 7797       | 678-30-17-63                                | . 144      | 1460     |                 | 1.356-6          | 100     | Achemicies   | 477        |      |
|                |                 |          |           |                  |          |            | 692.5-7-1-693                               |            |          | 627-7-7-633bB   | ::'56G           |         | Alicant Vent | 571        |      |
| Siemens        | 691.5-5:5-92G   | 690      |           | 694-5.5-7-2,5bC  | 688.1    |            |                                             |            |          | 692-6,5-2-693   | 38.5             | 28927   | Sierta       | 7.         |      |
| Поваун         | 140-15-0-1416   | ]-140,1  | 20540     | 140,2-1,5-141,5  | 137,7G   | 15621      | 143-1,5-0-141                               |            |          | 141-2-1-147     | -40              | 3375    | Dywidag      | 155        |      |
| Veba           | 273,5-4,5-3-3,5 | 272G     |           | 275 5 5 4 274 8  | 272      |            | 277-4,5-2-274                               | 271,5      | 3193     | 275.5-4,5-3,5-4 | 7368             | 3:30    | Erent Osto   | 66         |      |
| ·2W            | 54,2-4,2-154,7  | 155      |           | 154,7-4,8-154 3  | 154,55   | 536 }      | 154-4-154                                   | 154        | 1862     |                 | 1554             | 346     | GOT ATIDOT   | <b>3</b> 0 |      |
| VIAG           | 153-8-158G      | 158G     | 827       | 157,5-157,5      | I-       | 4334       |                                             | }•         | 1390     | 158-6.5-8-158.5 | :585G            | 2:11    | Munch Ruck   | 394        |      |
| VW             | 425-9-5-428     | j 425    | 28871     | 427-8,5-5,5-6,5  | 424,5    | 1,7273     | 427-9-6-426,5                               |            | 135BG    | 427-30-27-428.5 | :75              | 11347   | PNA          | 2422       |      |
|                | 38,9-9 4-39 2   | 138.3    |           | 38,8-9,4-39.1    | 38,3     | 25478      | 39.7.3.7.39                                 | 38.556     | 19714    | 39-9-4-9-39-4   | 1:8,6            | 5210    | Sciencerder  | 231        | ,    |
| Poy 21 D. **   | 184.9-5.5-4.5-  | 185.5G   | 4980      | 184.5-5.3-195.5  | 162.5    | 1,0957     | 185-5,5-5-185                               | 5 1935     |          | 183.5-5.5-185.5 | 182.5            | 2776    |              |            |      |
| DM-Tolci in 10 | 000 DM          |          | 158597    |                  |          | 216036     |                                             |            | - 6160Z  |                 |                  | 54583   | Sudchemie    | :16        |      |
| H Hageda 0     | 715.1G          | 113bG F  | Linde 11  | 785              | 738      | H Scheider | n. "5.1 27                                  | 0G 270G    | D Wedge  | 13 1057         | 1027             | F Horts | ctera 5      | 132.6      | 135  |
| D Hogen Ball   |                 |          | ind Gylde |                  |          | D Scheding |                                             |            | F Westo? |                 | 750              | Hallmeb | estra St. 0  | 4300       | 470G |
|                |                 |          |           |                  |          |            |                                             |            |          |                 |                  |         |              |            |      |

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

Gott rief

# Beatrice Siegert

\* 3. 6. 1937 † 18. 11. 1986

nach ihrem tapfer ertragenen Leiden zu sich.

Sie war eine wunderbare Frau und Mutter und hatte für ihre Mitmen-

In Dankbarkeit Dr. Harald Siegert Caroline Siegert Annabel Siegert Anny Hipp-Metzner Claus und Ute Hipp mit Stefan, Nicola, Sebastian, Antonia und Feicitas Hermine Hipp Georg Joh. und Monika Hipp Anna Hastetter mit Michaela und Philipp Pankıs and Rosalinde Hipp mit Maria, Domenica und Elisabeth

Maria Hipp mit Julian

Solothurn (Schweiz), Loretostraße 24

Requiem und Beerdigung am Samstag, dem 22. November 1986, um 9.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche Pfaffenhofen a. d. Rm.

Anstelle von 2011, tugedachten Blumen und Kränzen bitten wir im Sinne der Verstorbenen um eine Spende zugunsten der SOS-Kinderdörfer auf Kto. Nr. 6640 208 511 der Hypobank Pfaffenhofen/Ihm oder auf Kto. Nr. 45-6414-9 Postscheckamt Solothurn (Schweiz).

Am 15. November 1986 starb in Wilhelmsfeld im 59. Lebensjahr

Professor Dr. med.

### Hans-Georg Schweiger

Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Zellbiologie, Ladenburg bei Heidelberg, and Direktor am Institut, Vorsitzender der Biologisch-Medizinischen Sektion des Wissenschaftlichen Rats und Mitglied des Senats der Max-Planck-Gesellschaft

Die Max-Planck-Geselischaft trauert um einen hervorragenden Forscher und Lehrer, dessen Arbeiten auf dem Gebiet der Biochemie und Molekularbiologie von Pflanzenzellen internationales Ansehen erfahren haben. Seine grundlegenden Untersuchungen zum molekularen Mechanismus der biologischen Uhr waren auch für die Medizin von großer Bedeutung.

Hans-Georg Schweiger hat der Max-Planck-Gesellschaft über ein Vierteljahrhundert angehört. Sein besonderes Engagement galt den wissenschaftspolitischen Problemen der Max-Planck-Gesellschaft, insbesondere auch denen der Ethik in der

Die Max-Planck-Gesellschaft nimmt in Dankbarkeit Abschied von Hans-Georg

Heinz A. Staab Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

München, den 19. November 1986. Residenzstraße la

Essen-Kettwig (0 20 54) 1 01-5 24

stellvertretender Chefredakteur.

Chels vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzscho, Friedr. W. Heering, Jens-Martin Löddeke, Rüdiger v Wolkowsky, Bonn; Horst Hilles-beim, Hamburg

Riddger v. Wolkowsky, Bozn; Horst Hillesheim, Hamburg
Vernarwortlich für Seue I, politische Nachrichten: Gernot Facius, Deutschland: Raiph
Levenz, Armin Bock ustelly i, Deutschland: Raiph
Levenz, Armin Bock ustelly i, Deutschland: Raiph
Levenz, Armin Bock ustelly i, Deutschland: Rossol
(Deutschlandspolitikt: Aussind: Jürgen
Liminid, Marta Waldenhiller inselly); Seite
3: Burkhard Miller, Dr. Manfred Rowold
(stelly): Burdeswehr: Riddger Monine; Osteurope: Dr. Carl Guster Ströhm; Zerigeschichte. Walter Görülu: Wirlschaft: Hans
Beumann, Wilhelm Furler (stelly); Geld und
Kredit. Claus Derlinger; Chefhorrespondent
Wirtschaft: Hams Jürgen Malmke; Feuilleton: Dr. Peter Dittinar, Beanhard Beush
(stelly): Hildungs- und Kulturpolitik, Gelstige Welt/WELT des Buches: Alfred Starkmann, Poter Bochtistselly): Fernsenhen Deilev Ahlers: Wissenschaft und Technik: Dr.
Dieter Thierbach, Sport: Frank Quedmu;
Aus aller Welt: Norbert Koch, Dr. Budolf
Zewell (stelly): Reibe-WELT und AutoWELT: Heinz Horrmann, Birgti CremeraSchlemann (stelly: für Reuse-WELT): EllReport: Heinz Klugs-Lübke; WELT-Report
Ausland: Hans-Herbert Rollamer, Leerbriete: Heink Olmowarge: Personalen, Ingo
(Irbut; Fotor Hans-Wilhelm Höft; Dolumenlation: Reinhard Better, Graftic Dieter Hafwellers leitende. Sechliteuer. De. Manne

Auslandsbürde. Bruszel: Wilhelm Hadler, London: Reiner Calermann, Horst-Alexan-der Sichert; Johannesburg, Monlica Germa-ni; Maaru: Werner Thomas; Moskau, Rosc-Karle Borngalier; Paris: Peter Ruga, Jou-chum Schaulul; Rom: Friedrich Meichaner, Washangton: Pritz Wirth, Gerd Bruggemann.

Auslands-Korrespondensen WELT/SAD.
Athen E. A. Antunaros, Beirut: Peter M.
Ranke: Britisch Cay Graf v. BrochdorffAhlefeldt; Jerusalens: Ephraim Lahav: London. Clant Getermar, Sieghried Hehm, Peter
Michnisk, Josehm Zwikitsch; Los Angeler
Helmat Voss, Karl-Heuar Kulowski: Madrid Rolf Görtz: Malland: Dr. Gunther Depeter, Dr. Monika von Zinewitz-Lonnon;
Mamil: Prot. Dr. Gunter Friedlinder, New
York: Alfred von Krusenstern, Ernst Hanbrock, Hans-Jürgen Sück; Wolfigung WilPark: Henzt Weissenberper. Constance
Krutter, Joacium Leibel: Tokko: Dr. Fred de
La Trobe. Zdwin Rarmaol, Washington;
Dietrich Schulz.

1000 Berlin 61. Kochstraße 50. Redaktion: Tel. (0 30) 2 59 i0, Telex 1 84 565, Abzeigen. Tel. (0 30) 25 91 29 31/32. Telex 1 84 565

2000 Hemburg 36. Kalser-Wilhelm-Straße 1, Tet. (6 46) 34 71. Telex Rodaldion and Ver-trieb 2 170 010, Amelgen: Tel. (0 40) 3 47 43 90, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18. Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Anabigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 579 104 Fernikopierer (0 20 54) 8 27 28 und 3 27 29 3000 Hannover I, Lange Laube 2 Tel. (05 11) 179 11, Telex 9 22 919 Anneigen: Tel. (05 11) 6 49 00 09 Telex 92 30 196

4000 Düsseldorf I, Gref-Adolf-Platz II, Tel. (02 II) 37 30 43/44, Anzeigen: Tel. (02 II) 27 50 51, Telex 8 587 758

6000 Frankfurt (Møm) 1. Westendstruße 2. Tel. (D 89) 71 73 11; Telex 4 12 448 Fernkopierer (D 69) 72 79 17 Amelgen: Tel. (D 69) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 525

7000 Stuttgart 1, Retebublishts 20a, Tel. (97 11) 22 13 28, Telex 7 22,966 Anneigen: Tel. (97 11) 7 54 50 71 8000 Manchen 40, Schellingstraße 39—13, Tel. (0 89) 2 38 13 91, Telex 5 23 813 Annegem Tel. (0 89) 8 50 69 38 / 39 Telex 5 23 636

Verlag Azel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 36, Kaizer-Wilhelm-Straffe 1. Nachrichtensechnik: Harry Zander Herstellung Werner Koriak Anzeiger: Hous Bighi Vertrieb: Gerd Dieter Letlich Vertagniciter. Dr. Ernst-Dietrich Adler

Druck in 4300 Keeps 18, Im Teelbruch 100, 2070 Ahrensburg, Korrekamp

### Dr.-Ing. Helmut Riedel

langjähriger Vorstandsvorsitzender unserer Gesellschaft (chemals Felten & Guilleaume Carlswerk AG)

ist plötzlich und unerwartet im Alter von 66 Jahren verstorben. Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Nürnberg, den 16. November 1986

Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter

PHILIPS KOMMUNIKATIONS INDUSTRIE **AKTIENGESELLSCHAFT** 



Voller Tränen

لمكذا مند للمل

### So ändern sich die Werte.

Als wir 1952 die erste Benzin-Einspritzpumpe anboten, dachte noch niemand über Abgaswerte nach.

Sie reduzierte zwar auch die Schadstoffe.

Doch damals war die Leistung der Wertmaßstab, an dem Technik gemessen wurde.

Und die Benzineinspritzung kann hier eine Menge: Der Kraftstoff wird genauer dosiert und feiner verteilt, so daß er sich besser entzündet und besser verbrennt.

Das holt mehr Kraft aus dem Kraftstoff und macht den Motor leistungsfähiger.

Doch dieser Wertmaßstab änderte sich 1973 schlagartig durch die Energiekrise.

Plötzlich war Kraftstoffsparen angesagt. Und nun kam die Benzineinspritzung erst richtig ins Gespräch.

Denn trotz der höheren Leistung braucht der Motor weniger Kraftstoff.

Vor allem, seit aus unserer Benzin-Einspritzpumpe Mitte der sechziger Jahre das elektronisch gesteuerte Benzin-Einspritzsystem Jetronic geworden war.

54) 1 01-5 24

te zu entwickeln, die den Strapazen der Straße gewachsen waren.

So konnten wir zum ersten Mal in der Welt das Kraftstoff-Luft-Gemisch des Motors per Computer regulieren.

Verbraucht wird nur noch so viel, wie der Motor tatsächlich braucht.

Doch 1976 begannen sich die Wertmaßstäbe noch einmal zu ändern.

In Kalifornien wurden die Umweltgesetze so verschärft, daß sie mit herkömmlichen Mitteln nur sehr schwer erfüllt werden konnten.

So entwickelten wir die Lambda-Regelung, bei der eine Sonde im Auspuff die Abgas-Zusammensetzung mißt und nach diesen Werten das Benzin-Einspritzsystem steuert.

Sie ist bis heute die einzige Technik, die gemeinsam mit dem 3-Wege-Katalysator die Schadstoffe im Abgas um bis zu 90% reduziert.

Inzwischen wird aus immer mehr Meßwerten der optimale Wert errechnet. Bei der Motronic wird die Gemischzusammensetzung gemeinsam mit dem Zündzeitpunkt gesteuert. Was die Emissionswerte weiter senkt.

Doch nicht nur die Elektronik, auch die Mechanik wird immer präziser.

Eine Bosch - Einspritzdüse ist heute so genau, daß bei ihrer Herstellung Toleranzen bis zu 1/1000 mm eingehalten werden müssen. Und dies bei hunderttausend Stück am Tag.

Aber die Mühe lohnt sich, wie ein Blick auf die Verbrauchs-, Leistungs- und Abgaswerte moderner Automobile zeigt.

100 Jahre Bosch ideen.



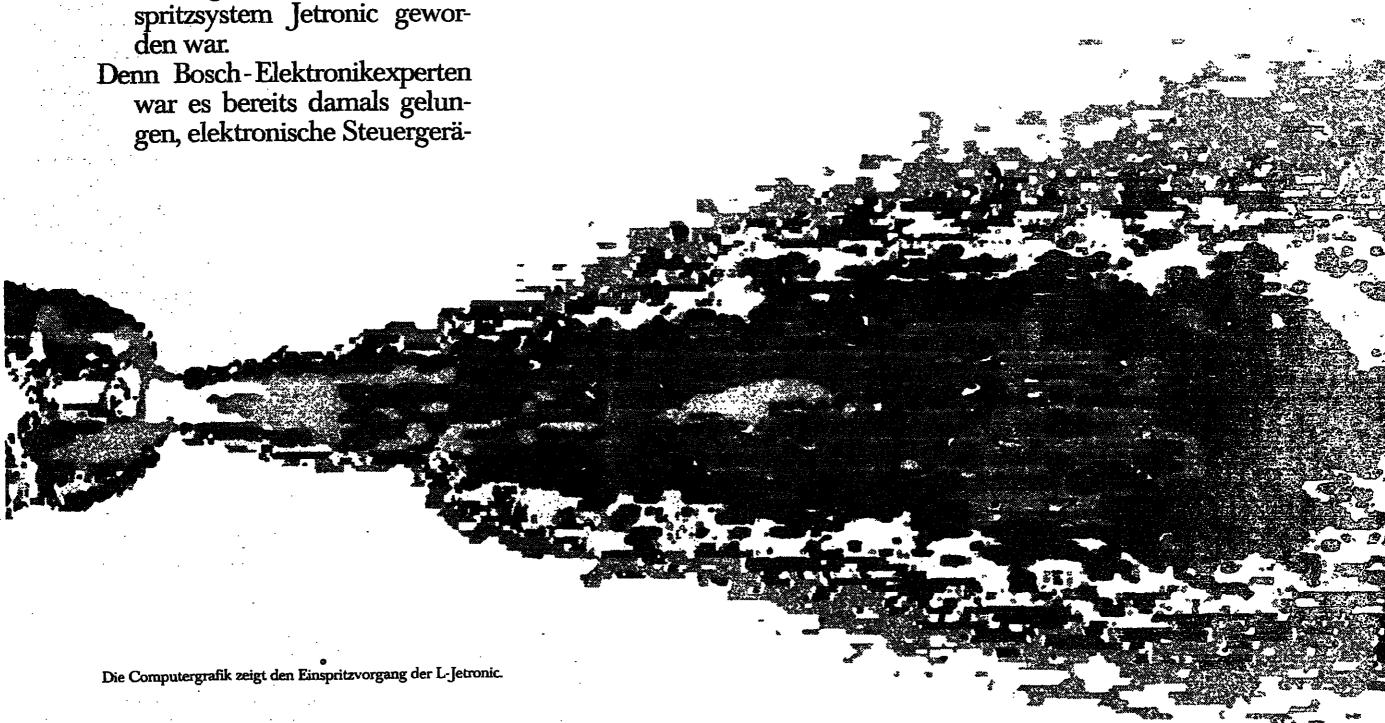

| Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ ( agi St.<br>Broin Sea                                                  | 460 7686<br>2400 17460<br>960 5089            | C. Hits Weight 52.25<br>CS1 97.75<br>2007 77.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52.75<br>27,75<br>5 72.425 | Newspar<br>Owers II, E<br>PanAm World                   | \$7,25 \$7,25<br>40,625 41.76<br>55 5.625     | Paris                                                                                | ;                | Poseigen<br>Inomas Nex, Tr.<br>Katoes Bond        | 5,2<br>3,2<br>6,33   | 4.9<br>3.5<br>0.31         | Nikko Sec.<br>Nipoda Off<br>Nipoda St                     | 1370 1330<br>1136 1126<br>159 159<br>2740 2810<br>2120 2150 | She            | ell Carado<br>einti Sardon<br>elco -A-<br>insCan, Pipelinas | 253!\$ 25.5<br>0.275 0.375<br>17.5 19.5<br>14.75 19.815 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| nusterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1011 (801<br>1010 Barrayo Sarra (64 222<br>1010 Barrayo Sarra (64 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ARESD 0160 2130<br>ARESD 016 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1945 y                                                                    | SSM 21500                                     | Digital Eduper 975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47<br>98                   | Philip Morris #                                         | 55.75 SI<br>57.25 SI                          | lariculae sé à                                                                       |                  | Nestern Mirring<br>Noodside Patr.                 | 1,25                 | 1,26<br>1,26               | Noneer<br>Rical                                           | 2740 2810<br>2123 2150<br>914 915                           | Yar<br>Wa      | rity Coro<br>Hicoas: Transm                                 | 12.75                                                   |
| -05-store 43 (4.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r junar Boni 450 450<br>8 filippor filmenduraba, 246 (41)<br>5 filorio (10),555 million 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Augustins Said Soil<br>Egyp Control 11300 14300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sma SPE 4                                                                 | 154 51200<br>132 7566<br>150 1346             | 2: Port # 64.75<br>bestem Gas-Fuel 79.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61                         | Printips Petro-Bum<br>Printiples<br>Polariste           | 105 105<br>115 1175<br>c5875 45575            | Sedmut-Sey 5.15 5                                                                    | <b>3</b> (1      | Johann                                            |                      | 1336.40                    | Sankya<br>Sanyo Becirk                                    | 1380 1370<br>381 352<br>744 955                             | Ind            | Mi TEE 500                                                  | Billion Fried                                           |
| ALIGNA 918 155<br>Nave 157.5 157.5<br>15 St. Namon, 145 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , Privotograph 222 122<br>Culteral Pomp 1: 1s8<br>Them Sussenable 1s1 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | State on the 1909 1909 1909 Beigg Mineral St. 201 001 001 001 001 001 001 001 001 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ister at                                                                  | 70 4710<br>  76 lb                            | tries 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275,43 2<br>256,85         | Price Computer<br>Proctor & Gemble                      | .6                                            | Ссяр. du Мбб 1965 -                                                                  | 370<br>498       |                                                   | 19,41.               | 1811                       | Sorry<br>Sumitemo Bank                                    | 3370 3360                                                   | 1              |                                                             | 19 15 18.15<br>2249 2745                                |
| ATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dem. Sussampts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Congedit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | New Y                                                                     | osk                                           | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 67.35<br>30.5            | Review<br>Reynolds ind<br>Rockwell int,                 | 11,5 13<br>4,5 4,673<br>4, 40,39              | ESF.?tamen                                                                           | . T              | lbercom itv.<br>LE & C LCL<br>Lariou Road         | Werta                | 2,5<br>20,75               | Surretomo Marine<br>Tacoda Chem.                          | 908 700<br>2756 7700                                        | Cre            | rger-Brauerei                                               | 7745 2745<br>7735 2745                                  |
| Parent 334 5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iondon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SC(15c5) 432 439<br>SEO 306 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | 1211.                                         | Foot Core. 11.75<br>Footer Wheeler 11.25<br>Footer Wheeler 11.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71.5<br>55,125             | Solomen Inc.                                            | 40 40 5<br>59.175 50 75                       | France Patrol B 425 4                                                                | 25<br>278        | ke Seers<br>Sold Reids                            | tagen :              | 35.25<br>59                | Terjiri<br>Toklo Morine                                   | 6e0 648<br>1520 1510<br>7490 7540                           | Lec            | nderbank 72<br>Izrag<br>I Turkir                            | 957 479<br>3545 3550                                    |
| 500 Lists 1.8 157 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1811 1711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Madric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   Adv. Migro Pev.   19<br>  Advad (10   5)<br> -   Advad Afumicium   20 | 1275 SE.55<br>125 K.3<br>125 K.3<br>125 Z.353 | Freier Wheeler 1725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | Schlumberger<br>5903. Respect #                         | 51,575 51 75<br>41,73 47,5                    | 1365 1                                                                               | 30a ;            | lighveid Steel<br>(sod Sold Mis.                  | Schle                | 4.75<br>34<br>79 5         | Tokyo B Power<br>Torov<br>Toyota Motor                    | 555 561<br>1830 1620                                        | Ost<br>Pen     | terr. Brou<br>rimocser Zement                               | 3150 5140<br>615 657                                    |
| Praisecura 199 (883)<br>Petricina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>  A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1911, 1411<br>18arct ce Bilboo 1853 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ; Alvod Signel c 4                                                        | ; :3                                          | General Evacence 715<br>General Elegate a 7487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38.5<br>72.125<br>5 74.625 | Stand Oli Call.   Stand Oli Call.                       | 195 10 6 2<br>455 45 : 15                     | Lecaligace 651 6                                                                     | 3e   1           | iombrand:<br>lunenburg Plobhum<br>ioshi           |                      | 49.5                       | lodez                                                     | 1419,79 1421.                                               | Si Ret         | hinghous<br>hvecholer Br                                    | 975 875<br>1770 1760<br>1871 1971                       |
| 371 8707000 48.7<br>300-0 0000000 150 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lange in Solos (12 - 22<br>20 - 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sanca Central 355 636<br>Panca Papulae 1211 1155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ahlia Corp 51                                                             |                                               | General Instrument 15<br>General Motors = 69,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12<br>e=.375               | iondem<br>ioney                                         | 343 1-13<br>50375 37<br>509 506 37            | Mochines But 45.9 4                                                                  | - P              | 20) Reefs<br>1214 Gold ladex                      | -                    | 355<br>1767,70             | Onzalt 16.07 à                                            | 19,11 18,21                                                 | <b></b>   31€  | mpent<br>iyr-Domiler-P.<br>iy <i>remyh</i> i Poprer         | 158 158<br>9140 3150                                    |
| лодия ум. — IIS — 25<br>Насельня Ванца — 171,0 — 171 —<br>204 — — 47,5 — 16 и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , Becontaxura (a.C. 158)<br>, Beroaga éstivo (a.S. 166)<br>) Genettet Gross (a.C. 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ Bones de Somander São - Bis<br>g Banco de Victoria - Dob - 1993<br>g Otroen Espana - 978 - 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | American hose Cost 11                                                     | 75 77 175<br>1765 47.75                       | Sinto Not Res 45<br>Cen 3 E 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,25<br>4,5<br>56,37%     | Telziyes<br>Telez Corp.<br>Tescro                       | \$69 50c.37<br>\$7,25 ci?<br>\$8,75 :6,75     | Mouther & 3                                                                          | E 3 17           | Stock                                             |                      | 1515,80                    | Abribi Price                                              | 275 278                                                     | Uni<br>Vel:    | sersale Hoch<br>Schor Mognesi!                              | 250 250<br>1080 1035<br>22131 133                       |
| Hoogevanide 45 45 National Nat | Formula (2) 131<br>5 - 1 1601:1761 - 12 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comp. And Ferror 146 - 125 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Am Con 5 51<br>Am Cymnum d 1                                              | \$ \$1.5<br>'S '\$                            | Goodrech 43,62<br>Goodrech Timp = 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 44.125<br>44.875         | Toxace =                                                | 34,5 34,575                                   | Penter (Source) Size 6                                                               | 5.3<br>530<br>10 | 3600.10                                           | 19.11                | 18 11                      | A)con Aku<br>Bir of Montreal<br>Bir of Nova Scotia        | 41,875 42.12<br>33.5 15,62<br>16,625 16,62                  | 5              |                                                             |                                                         |
| - Maio Maio Compo (1755 (22) )<br>- Omenina von 153 (35) (3<br>- Perinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i Barking der erdigt i Self i Self<br>18:00 0 et : 530 - 530<br>- Betick Party Guita : 640 - 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cabients: 515 451<br>a Dregeses: 562 560<br>§ Sum Polipiers: 360 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | 975 TE                                        | Green   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,25   17,2 | 52,125                     | Texas instrum.                                          | 168 (14)<br>16 14                             | 24nterros 534 5                                                                      | !! !!            | (ČA A)<br>Lig-javai A3 Sar. S                     | 371                  | 194<br>511<br>357          | Bolt Cdd Smerorises<br>Bow Volley Inc.                    | 56,875 37<br>13,125 13.25                                   | Ī              | Zür                                                         |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 5 0 4 0 0 0000 400 420 420<br>25 15 7 162 7 174 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81249,275 2415 251<br>855 851 244 280 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | American                                                                  | 4 525                                         | Grumman 355<br>  na   buffer 13,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72.5<br>24.75<br>5 24,125  | From World Corp<br>From congride<br>Travellers          | 112 113<br>975 875<br>875 975<br>478 975      | Recorde & Roupers 1280 7                                                             | : Oe:            | ISEA Find<br>Liles Cepes AB<br>Bocrolus AB Ser. 8 | 156<br>551           | 197<br>53:                 | Branda Mines<br>Branswick M & Sm.                         | 8.5 8.75<br>- 17.62                                         |                | suisse<br>LNA                                               | 19 )* 15 1*<br>5e0 560<br>190 190                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   103   103   103   103   103   103   103   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109   109      | i Bag Setrologia - 276 5 175 5<br>I Unigo Porto - 1718 1637<br>I Baggio - 1416 1417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | 75 41<br>75 50 625<br>75 11                   | Hercoles 54,62<br>Hercoles 54,62<br>Howest Factors 41,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 55                       | Tumor Braceces:<br>UAL                                  | 56.5 525                                      |                                                                                      |                  | neston Ser. B<br>oeb-Scorle AB                    | -                    | 230<br>730<br>167          | Con Imperior Bis.                                         | 19,875 19,875<br>15,125 15,375                              | 5 83#<br>5 8rs | ti Litu<br>mra Boveri                                       | 3796 32:0<br>1703 1742                                  |
| Para Buren (1884 - 1994)<br>Graden German (1884 - 1884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Code in Conwesses 100 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Recto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ascreo Atlantic Richtiele                                                 | 5 13                                          | Nomeracke Mining 25.52<br>Nonetwell ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Uccel Corp.<br>Union Corbine ±<br>Union Cil of Codi     | 23.25 13.75<br>22.625 13<br>24.75 14.75       | Singapur                                                                             | ——  <u> </u>     | endvik AS<br>KF S<br>Johns B Frig                 | 353<br>576           | 551<br>374                 | Cominco<br>Coseiro Res.                                   | 15.5 13.5<br>0.79 0.5                                       | (65            | ie Geigy Inh<br>ia Geigy Part.                              | 5375 3467<br>2495 2475<br>5375 3775                     |
| in i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : (Trum in Coms 12% 12% 12%)<br>  Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Macris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [ 6 7 #y 7:1                                                              | (S 25,615<br>(375 7)                          | ( 1844 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,125                     | US Gypsum<br>USA Corp. =                                | 5e.5 375<br>19,875 1,125                      | 1911 11                                                                              |                  | # P lad. Index                                    |                      | 2589,95                    | Denison Mines Dome Petroleum Dounter                      | 5099 1<br>505 5075                                          | God            | ktowall<br>org Recher Ish<br>a 2 Globus <sup>B</sup> ort.   | 1840 1210<br>1775 1775                                  |
| incertain in the little life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Start et 32 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sell-Bate de 8: 107 167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   16 | Bod Atlantic 65<br>Bot Howell 5.                                          | 3 33 5                                        | : Inford Stock : insp Rosewices Corp. 4.375 - Ins. Int. & Tel. 50,871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.                        | Walt Disney Warran Comm.                                | = 43,75 45,5<br>29,875 =0,575<br>21,75 73,125 | Cycle - Cer 2.17 2.<br>Cold Storage 3.64 5<br>Dev. Bt. of Sing 9.15 9.               | -                | Tok                                               |                      |                            | Folconbridge Ltd.<br>Great Lakes Forest                   | 17.25 17.42<br>29.25<br>13 13.12                            | How            | Poche 1/73<br>derbank                                       | 11350 11500<br>2130 4190<br>336 554                     |
| <u> Pristei</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De Seers \$ 7.35 7.3<br>Digit ets 272 276<br>Entroprises 14.92 15,437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Union Editates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | 1/13<br>  14875<br>  14875                    | in: Acest = 10,5<br>Im tratter 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71,125<br>46.25            | Westinghouse 6 to<br>Wevernoeuser                       | 55,375 54,12 <b>5</b><br>37 36,75             | Freset - Neeve 7,15 9,<br>KL Kepong 2.2 2,                                           |                  | ips.                                              | 19.1]<br>1979<br>360 | 2910                       | Guil Catada<br>Guilstraam Bes                             | 13 13,125<br>0,56 0,58                                      |                | g-Suisse<br>obe Suchard Inh.<br>not                         | 8450 8570<br>4730 4790                                  |
| HE 1 12 17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sentro Exemple 172 174<br>Outroset 527 517<br>International devices 416 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ure : 301 221<br>  Vallehormes 761 361<br>  Index 17751 772,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soong 20<br>Sorg-Yerner 33<br>Sorto-Myers 14                              | (* 15 - 45 125<br>(* 5 - 14 625               | Yest Modes 39 573<br>Lett modes 17 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,625<br>29,573           | Whittquer<br>Woolworn a<br>Wrigley                      | 30,675 30,75<br>41,675 42,375<br>46,675 47    | McJ. Bantony 5,2 5,<br>Nat. Iron 4,24 4,<br>OCBC 4,15 9                              | 36 ! 18          | ant of Tolyo<br>anva Pharma<br>ridgestano Cara    | 671                  | 840<br>900<br>665          | Hudson Bay Ming.<br>Husky Oil                             | 6.25 6.375<br>9.375 9.675                                   | Mo             | ols Gyr<br>venpick Inh.                                     | 1820 (650<br>6500 640)<br>1860 1860                     |
| - Grant A Gentlera - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 19 | Commercial desiles and and and the commercial desiles and the commercial de | 24ರಟಿಂದರೆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Source englished 29<br>Burdington tha 38<br>- Burdunghs 27              | 1 2.3<br>13 7 9                               | Uttor Industries 785<br>Lockhand Corp 43,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Xeros<br>Zenith Rocko                                   | 54 875 55,125<br>20 20,125                    | Sime Darby 18 1.<br>Singeout Land 5.35 5.                                            | <u> </u>         | anon<br>eskin kogyo                               | 49G 4                | 1049<br>680<br>1630        | Impedal Oil -A-<br>Inco<br>Inter City Gas Ud              | 47.5 47.5<br>16.625 16.75<br>15 15                          | i Nes          | ler Colondus<br>niè unt.<br>Nien-Bührle                     | 9150 9675                                               |
| Sent Seite Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standing (41<br>Wights & Espandor (44) (42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Campbell Soup 5:                                                          | 75 gr<br>17:43                                | Loom's Comp 60,379 Loone Stat 30 Loone or Lond 18.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,5<br>22,5               | Dow Jones Indox<br>Stond, & Poor's                      | 1511,77 <b>1817,7</b><br>255,57 <b>756,77</b> | Sydnay                                                                               | 12               | eine Honse<br>Sind Honse                          | 1850 1               | 1710<br>1760               | Interprov. Pipeline<br>Kerr Addition                      | 39,5 39,625<br>16.25                                        | 5   San        | rdes NA<br>COS Inh.                                         | 75-0 1536<br>4979 4043<br>10025 10009<br>1616 1546      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Figure 50 Sec. 142 Westminutes 200 PS Process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Benedikh Grade 19200 19300<br>  Demand 199 400<br>  Ferminals II Stee 19800 19800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Coterpinar 51<br>1 CBS 15<br>1 Calonose 24                                | 35 373/5<br>3 5 132/5<br>0 5 755/315          | (TV Comp. 1.675<br>McDermott A 1° 977<br>McDermott A 2° 977<br>McDermott B 20,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,375                      | # = Berochnung Do<br>Mingetellt von Mon                 | er Jones Index                                | ·911 ·3                                                                              | 11: [6           | Ji: Safik<br>uli: Photo<br>irechi                 | 1420 1<br>3130 3     | 1670<br>3130<br>967        | Loc Minerals<br>Moore Corp<br>Norondo Mines               | 25,75 25,75<br>- 20,25<br>20,5 20,5                         | ) Seu          | idot Pari.<br>Iref Nam<br>A. Sourer                         | 70 –<br>150 (30                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Food 1 & Cotteen (80) (32)<br>No Tripu India (42) (42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [ Fer (4030 (4432 ) )   Fer (4030 (4432 ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controlles 5,6                                                            | 25 3.35<br>25 3.35                            | Methor 170 Doug 78,879<br>Merck & Dt. = 101,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :01,5                      | 0                                                       | sio                                           | Ampat Explor 1,7 2,<br>— Westpootic Benary 4,55 2,<br>Boucostyrike Copper 2,55 2,    | , ! H            | onda<br>sgai Iran                                 | 1210 1<br>313 5      | 1200 (<br>508<br>280       | Norcen Energy Res.<br>Northgate Exol<br>Northern Telecom. | 14,25 14,25<br>6 0,125                                      | ) Sch          | w. Sentger<br>w. Benkverein<br>w Kredil A. lah              | 5880 50%<br>528 578<br>347) 3475                        |
| ನೆಸ್ತಾಣಸ್ಥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Remarkable Florida (1975)<br>Remarkable (1976) (1975)<br>Stock Stankar (1977)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gunando (2200) 10200<br>11212 - 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cheston a 45<br>Chryster 33<br>Catloons 48                                |                                               | Migray School St. 25<br>Migray Settolgram 1,625<br>Migray Sto Mr 166,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,375<br>3,625<br>25,0675 | Berges Bank                                             | :4 ': :6.11<br>195.5 197                      | 9rd20 Cil 6.7 0.                                                                     | 67   18          | ijo Paper<br>onse: EL P<br>ca Saap                | 3230 3               | 3230<br>1600               | Novo An Alberta A<br>Nu West Group                        | ñ 45 O 34                                                   | Sch<br>Sch     | ny Rucky, toh.<br>Ny Volksi, toh.                           | 18400 18370<br>1870 3500                                |
| Street St | Train Bir Ais<br>1 Geola - Ba - 40<br>Train was Borro 171 - 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parcomant   Parco   1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cictar 4.<br>Cocc-Cole 35<br>Calgate 50                                   | 35.5                                          | Montania 72,75<br>Manager 77 33,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,125<br>73               | Bergen Bank<br>Den Norste Cred<br>Bloom<br>Kredittrasen | 181 183 <u>5</u><br>101 102                   | Coies 5.4 5.                                                                         | 5   K            | on Browery<br>omojsu<br>uborg Iron                | 7478                 | 1490<br>176                | Datwood Petrol<br>Placer Development<br>Provigo Inc.      | 2.35<br>30,125 30,125<br>17,879                             | Sides<br>Seri  | s ·B-<br>br. Sulzer Port<br>Work                            | 3650 9950<br>561 579<br>1236 1215                       |
| Transfer of the second of the  | 2 7 2 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magazzaca 144960 7170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Commodore 60<br>Comet Edison 50                                           | 2 8375                                        | Not. Braillers 42,25<br>Not. Sharcanductor 19,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,5<br>10,635             | Norse Data<br>Norsk Hydro                               | 209.5 211<br>145 146                          | CRA 6.77 8.<br>CSP (Theras) 7.75 1.<br>Morets Stat., 0.85 0.<br>M.M-Holdines 2.77 1. |                  | icts, arito El ing.<br>Ictoustico El Yiks.        | 1760<br>1680         | 780<br>690                 | Revenue Properties                                        | 6.375 6.5<br>3.: 3.1<br>19.375 19.25                        | Wind           | NA<br>CECIMIT HITL<br>MORROUT PORT                          | 1236 1275<br>1010 1020<br>4800 5775<br>1170 1173        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Notices 200 200<br>Proprietal est est<br>Translation (200 200 200 200 200 200 200 200 200 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mondació A. 1707 11507<br>Menhadisan 1704 1507<br>Minitaria 2008 55607<br>Banca America de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                               | North Images as 14,75<br>  November for Corp # 5,625<br>  1923 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,525<br>5,5<br>44,5      | Orkin/Borraccord<br>Storetirand<br>OSE lad. ledos       | - 391<br>513 514<br>377 4: 377,28             | Morais Exal. 0,85 0, MM-Holdings 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22              | 55 6             | Hoota Comerc<br>Escoichi E.<br>Elsopishi H. (     | 425 4                | 70Z<br>4??<br>418          | Rio Algom<br>Roval Bk. al Con.<br>Seogram                 | 19375 1975<br>1175 75<br>83 93,5                            | Zia.           | Vers. Int.<br>es: Schw. Books.                              | 7975 7950                                               |
| minus centiliate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 135 (417) (1374) 654<br>216 (4874) 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gold street University 2017<br>22 St. Legal Stadion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ୟ ବର୍ଷ ପ୍ରକ୍ର ପ୍ରକ୍ର ପ୍ରକ୍ର<br>ମଧ୍ୟ ଓଡ଼େ ମମ୍ବର୍ଷ ପର୍                      | ·                                             | ptionshande!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                         |                                               | 4, 250/7G, 7-700/6GG: 750/508; 800/74                                                | G: 75:           | 48, 50-3; 4-75/7,58, I<br>pergi Moters 1-150/1    | 0.9 · 7 · 75/8       | 8,59 : 50/11<br>18:4-150/1 | 8; EN 1-100/10,58,<br>AB; IBM 1-760/20B; /                | Devise                                                      | nmär           | kte                                                         |                                                         |

Seems Diname

Distance

Di endiscondini della Austandozerffikate Authorities (Net Design Services) and Politics (Services) and Politics (Servic Control Street

Control Street Committee Continued to Continue Continu Conjugati Paras Para Terrational Paras Processor Paras Processor Paras Processor Paras Paras Paras Paras Paras Paras Paras Paras Paras Frances-turn fode sum machen once Gewiter.

700538, 19075; 80074, 19076, 7-700560; 190750; 800746; 800717; 707500; 114070; 50463; 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19074, 19073, 19073, 19073, 19073, 19074, 19073, 19073, 19073, 19074, 19073, 19073, 19073, 19074, 19073, 19073, 19073, 19073, 19074, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, 19073, Carrier 1.1160/1850 1.102.03 1.102.07 1.1040/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.1004/1850 1.10

### Rentencetionen

ROSTEDEO COLORES 1999 APEZ-1041.85; ORTEVRecologistance 7 544 Based 22 1999 APEZ-1041.85; ORTEV1041.55; 1380.55; 7 171 Exact 25 81 (Pty APEZ-1041.85; ORTEV1041.55; ORTEV-1102.55; 5 187 Based 22 (Pty APEZ-1041.86; ORTEV1120.55; ORTEV-1102.55; 5 188 Based 22 (Pty APEZ-11041.55; ORTEV1120.55; ORTEV-1102.55; 5 188 Based 22 (Pty APEZ-1104.55; ORTEV1041.75; ORTEV-104.55; 5 188 Based 22 (Pty APEZ-1104.55; ORTEV1041.75; ORTEV-104.56; ORTEV-104.85; 1041.85; ORTEV1041.75; 1041.55; ORTEV-104.85; 1041.55; T 1/2 Based 84/94; APEZ1041.75; 1041.56; ORTEV-104.85; 1041.56; ORTEV1041.55; T 1/2 Based 25 (Pty APEZ1041.55; ORTEV-104.56; ORTEV1041.55; ORTEV
1041.55; ORTEV1041.55; ORTEV1041.55; ORTEV1041.55; ORTEV
1041.55; ORTEV
1041.55; ORTEV1041.55; ORTEV
1041.75; ORTEV
1041.75;

Unicker Antono dor Woche land, Der Kursverlich von sieben cursehen. Der Yen verbecsente sich um 3.4 Promite out 1,219 US-Dollar im Amsterdam 2,2805; Brüssel 41,77, Pany 5,008 Malland 1598,30; Wien 14,218; Zürich 1,8811; tr PhinaliOM 2,727 Pfund/Doller 1,4219, Pfund/DM 2,872

### Devisen und Sorten

| 5,50<br>11,8<br>12,0<br>8,54<br>4,50<br>4,00<br>7,50<br>12,8<br>4,00<br>8,00 | 1,4559<br>52,41<br>120,05<br>4,627<br>50,49<br>25,405<br>76,75<br>14,95<br>14,186           | 2,879<br>2,734<br>1,4439<br>68,45<br>129,25<br>4,812<br>38,64                              | 1,4453<br>36,335<br>120,24<br>4,718<br>39,255<br>24,16<br>24,16<br>78,74                    | 286<br>240<br>27,99<br>118,66<br>27,66<br>28,69<br>24,00                                                                                                                                      | 2 0c<br>2.75<br>2.75<br>4.75<br>4.75<br>4.75<br>37.75<br>27.75<br>27.75                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.0<br>8,54<br>4,50<br>4,00<br>7,50<br>7,50<br>12,9<br>4,00                 | 2,730<br>1,4559<br>58,41<br>120,05<br>4,627<br>50,49<br>25,405<br>76,75<br>14,95<br>14,186  | 2,734<br>1,4439<br>68,65<br>120,25<br>4,812<br>38,64<br>26,525<br>16,87<br>29,11<br>1,4495 | 7,665<br>1,4453<br>36,305<br>120,26<br>4,718<br>38,255<br>26,16<br>26,16<br>78,74<br>1,4215 | 2.65<br>1,40<br>27,50<br>118,75<br>29,65<br>25,50<br>25,00<br>76,00<br>1,41                                                                                                                   | 156<br>67,25<br>121,50<br>1,55<br>17,55<br>17,75<br>1,69                                                                                                                                   |
| 8,54<br>4,50<br>4,00<br>7,50<br>7,50<br>12,6<br>4,30                         | 2,730<br>1,4559<br>58,41<br>120,05<br>4,627<br>50,49<br>25,405<br>76,75<br>14,95<br>14,186  | 1,4429<br>66,65<br>120,25<br>4,822<br>36,64<br>26,525<br>16,87<br>29,11<br>1,4495          | 1,4453<br>36,305<br>120,26<br>4,718<br>39,255<br>26,16<br>24,16<br>78,74<br>1,4215          | 1,40<br>27,50<br>118,75<br>4,65<br>27,65<br>25,50<br>24,00<br>7,41                                                                                                                            | 156<br>67,25<br>121,50<br>1,55<br>17,55<br>17,75<br>1,69                                                                                                                                   |
| 4.50<br>4.00<br>8.00<br>9.50<br>7.50<br>12.0<br>4.00                         | 1,4559<br>58,41<br>120,05<br>4,627<br>50,49<br>25,405<br>76,75<br>18,95<br>1,4395<br>14,186 | 1,4429<br>66,65<br>120,25<br>4,822<br>36,64<br>26,525<br>16,87<br>29,11<br>1,4495          | 36,305<br>120,26<br>4,718<br>39,255<br>26,16<br>23,16<br>38,74<br>1,4215                    | 27,59<br>118,73<br>4,65<br>27,65<br>28,59<br>28,00<br>76,00                                                                                                                                   | 87,25<br>121,50<br>4,86<br>31,35<br>27,35<br>27,35<br>27,35<br>27,35                                                                                                                       |
| 4,00<br>7,50<br>7,07<br>8,00<br>7,50<br>12,8<br>4,00                         | 120,05<br>4,627<br>50,49<br>25,605<br>76,75<br>1,495<br>14,186                              | 120,25<br>4,812<br>30,64<br>26,525<br>16,87<br>29,11<br>1,4495                             | 120.26<br>4.718<br>39.255<br>26.16<br>25.16<br>38.74<br>1,4215                              | 118,75<br>4,65<br>29,65<br>25,59<br>25,00<br>76,00<br>1,41                                                                                                                                    | 121 50<br>4 66<br>51 35<br>27 75<br>27 75<br>1 49                                                                                                                                          |
| 2,00<br>7,00<br>7,00<br>8,00<br>7,50<br>12,0<br>4,00                         | 4,602<br>50,48<br>25,405<br>76,75<br>18,95<br>1,4395<br>14,186                              | 4,822<br>38,64<br>26,525<br>16,87<br>79,11<br>1,4495                                       | 4,718<br>39,255<br>24,18<br>24,18<br>28,74<br>1,4215                                        | 4,65<br>27,65<br>25,59<br>25,00<br>76,00<br>1,41                                                                                                                                              | 4,84<br>51,35<br>27,75<br>27,75<br>27,75                                                                                                                                                   |
| 7,50<br>7,07<br>8,00<br>7,50<br>12,0<br>4,00                                 | 25,405<br>76,75<br>76,75<br>1,4395<br>14,186                                                | 38,64<br>26,525<br>26,87<br>29,11<br>1,4495                                                | 39,255<br>26,16<br>26,16<br>28,74<br>1,4215                                                 | 29,65<br>25,59<br>24,00<br>76,00<br>1,41                                                                                                                                                      | 31,36<br>27,35<br>27,35<br>29,75<br>1,49                                                                                                                                                   |
| 7,09<br>8,00<br>7,50<br>12,8<br>4,00                                         | 25,405<br>76,75<br>76,95<br>1,4395<br>14,186                                                | 26,525<br>26,87<br>29,11<br>1,4495                                                         | 26,18<br>25,18<br>38,74<br>1,4215                                                           | 75,50<br>74,00<br>74,00<br>1,47                                                                                                                                                               | 27,75<br>27,75<br>1,89                                                                                                                                                                     |
| 8,00<br>7,50<br>12,8<br>4,00                                                 | 76,75<br>76,95<br>1,4395<br>14,186                                                          | 20,87<br>29,11<br>1,4495                                                                   | 24,18<br>78,74<br>1,4215                                                                    | 25,00<br>76,00<br>1,41                                                                                                                                                                        | 27,75<br>27,75<br>1,89                                                                                                                                                                     |
| 7,50<br>12,8<br>4,00                                                         | 78,95<br>1,4395<br>14,186                                                                   | 29,11<br>1,4495                                                                            | 78,74<br>1,4215                                                                             | 76 36<br>1,47                                                                                                                                                                                 | 25.15                                                                                                                                                                                      |
| 12.0<br>4.0                                                                  | 1,4395                                                                                      | 1,4495                                                                                     | 1,4215                                                                                      | 1,43                                                                                                                                                                                          | 1,20                                                                                                                                                                                       |
| 12.0<br>4.0                                                                  | 1,4395                                                                                      |                                                                                            | 1,4215                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
| 4,0                                                                          | 14,186                                                                                      | 14 226                                                                                     | 14 147                                                                                      | 14 1/3                                                                                                                                                                                        | 14 31                                                                                                                                                                                      |
| 8 00                                                                         |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                              | 1,481                                                                                       | 1.491                                                                                      | 1,457                                                                                       | 1.43                                                                                                                                                                                          | 7 55                                                                                                                                                                                       |
| 14.5                                                                         | 1 343                                                                                       | 1.565                                                                                      | 1,514                                                                                       | G, 95                                                                                                                                                                                         | 1,55                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | 1.2375                                                                                      |                                                                                            | 1 2405                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | 1,74                                                                                                                                                                                       |
| 8.5G                                                                         |                                                                                             | 40.91                                                                                      |                                                                                             | 59. 5                                                                                                                                                                                         | 41.75                                                                                                                                                                                      |
| _                                                                            | _                                                                                           | _                                                                                          | · -                                                                                         | 3:3                                                                                                                                                                                           | 0,53                                                                                                                                                                                       |
| _                                                                            | _                                                                                           | _                                                                                          | _                                                                                           | 2.50                                                                                                                                                                                          | - 20                                                                                                                                                                                       |
| 20.5                                                                         | 1 428                                                                                       | 1.482                                                                                      | _                                                                                           | 3.36                                                                                                                                                                                          | 5-                                                                                                                                                                                         |
| ,-                                                                           |                                                                                             |                                                                                            | -                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | 2.37                                                                                                                                                                                       |
| _                                                                            | 1 2905                                                                                      | 1 5095                                                                                     | _                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | 1 55                                                                                                                                                                                       |
| 180                                                                          | 9.983                                                                                       |                                                                                            | _                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | gā;                                                                                                                                                                                        |
|                                                                              |                                                                                             |                                                                                            | _                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | 27.50                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                            | 3.00<br>3.50<br>20,5<br>10,0                                                                | 3.00 1,2375<br>8.56 48,71<br>                                                              | 3.00 1,2375 1,2405<br>8.50 48,71 40,91<br>                                                  | 3.00 1,2375 1,2405 1,2405<br>8.50 48,71 40,91 46,54<br>20,5 1,428 1,482 —<br>1,2405 1,5075 —<br>1,2405 1,5075 —<br>25,75 26,01 —<br>1 1 Dailor: 31 Plund; 31002<br>0 Tage; " wicht amblich no | \$.00 1,2375 1,2405 1,2405 1,26<br>\$50 40,71 40,91 40,54 59,75<br>\$50 3,78<br>\$50,5 1,428 1,487 - 0,36<br>\$50,5 1,428 1,487 - 0,16<br>\$50,5 1,295 - 1,23<br>\$50,0 1,283 0,927 - 0,72 |

# FOUNDED 1744

Bedeutende Auktion

19-21 FEBRUAR 1987

Antike und Moderne Juwelen



Sotheby's Expertin schätzt und begutachtet Schmuck und Juwelen

Montag, den 24. November 1986 in München Mittwoch, den 26. November 1986 in Frankfurt Donnerstag, den 27. November 1986 in Köln Freitag, den 28. November 1986 in

Terminvereinbarung über Ihr Sotheby's-Büro: München 8000 München 22. Odeonsplat: 16. Tel. 089/22 23 75 Brankfurt 6000 Frankfurt 70, Steinleser, 7 Ter 169/62/20/27 11215, 5000 Kolm 1, Kreisbaus-Galerie, St. Apern-Str. 17-29, Tel: 0221/28/52/84 Hamburg 2000 Hamburg 1, Ballindamm 17 Tel: 010:03-75-55

Hamburg

Peringhages offschaft sucht ... sucht ... sucht ... sucht ... sucht

arbeideen O Werbelizanzen hundesweit - etropaweit

@ Werbekonzeptionen emstecetter @

123 Direktverkättier stehen zur Verfügung. Angspote mit Preisvorstellung für komplette Übernanme bzw. prozentude Bateiligung u. B 6921 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. liechensisieische Aktomoseilschef sucht Geschäftspartner für:

@ Export ~ Import 3 Verwaltungen Vermittlungen 6 Baratungen/Expertisen etc. Rontaktaufnahme unter Y 8918 an WELT-Verlag, Postfach

Undichte Hallendacher? Solida, dauerhafte Abdichtung mit Langzeitgerentie. Tuscheinfahl, Ind.-Vertretungen, 4724 Wadersich, Tel. 9 25 20 / 5 61

10 08 64, 4200 Essen

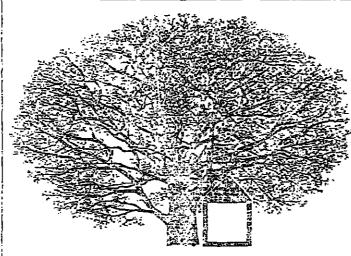

Komfort für Haus und Garten mit Produkten aus Kunststoff - das bietet eine beim Handel und Konsumenten sehr erfolgreiche Firma. Der Erfolg soll weiter ausgebaut werden. Mit einer neuen Produktgruppe. Für einen Topverkäufer und "Macher" im Außendienst eine ungewähnliche Chance, als Verkaufsleiter national an diesem Erfolg mitzuwirken.

Dies ist eines von vieler interessanten Stellenangeboten am Samstag, dem 22. November, in der BERUFS-WELT, dem großen Stellenteil der WELT.

Nuizen Sie alle Ihre Beruls-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT, Nächsten Samstag, Jeden Samstag,

Jetzt packen wir Deutschland an Wir suchen Verhaufs-, Management-, Verhaltenstrainer (oder Leute mit

Mitgesellschafter

ein eigenes Betreuungsgebiet mit eigener Gaschäftstalle, Organisation uswauf- und ausbauen wollen. Die Tastphase unseres Clubs für Weiterbildung, Reisen und schöneres Leben ist in der Schweitz abgeschlossen; jetzt bieten vir in Deutschland diese ungewähnliche Chanca der Kooperation. Tal.-Erstkontakt Harald Breinlinger, Wolfgang Paulsen 0 67 31 / 4 17 75, Unternehmensberatung Wolfgang Paulsen, Kirchenplatz 4, D-6508 Alzey.

### ihr stützpunkt im südost-asien

77 Wir vertroten ihre Einkeufs- ?? Verkaufsinteressen im gesamten asiatischen Raum zu günstigen Bedingungen. Info anfordern unter A 6920 an WELT-Verlag, Post-fach 10 98 64, 4300 Essen

TRANZANZEGE

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL

9%% Deutsche Mark-Anleihe von 1982/94 - WKN 468831/38 -

Auslosung Bei der am 12. November 1966 unter notaneller Aufsicht vorgenomme-

18001 – 21 000 zu je DM - 1 000,-26701 – 27 150 zu je DM 10 000,ım Nennbetrag von DM 7500000.— zur Rückzahlung zum 20. Januar 1987 gezogen worden.

Die ausgelösten Teilschuldverschreibungen werden vom 20 Januar 1987 an gegen Vorlage der Mäntel mit Zinsscheinen per 20, 1, 1988 uff, bei folgenden Kreditastituten sowie bei deren in Deutschland gelegenen Niederlassungen eingelöst:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Drescher Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und indusine Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft

Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Westdeutscha Landesbank Girozentrale

Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Voreinsbank Aktrengasellschaft

Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommu DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Westtalenbank Aktiengesellschaft

Berliner Bank Aktiengeseilschaft Berliner Handols- und Frankfurter Bank

Merck, Finck & Co.

Iraq abgezogen

Sal Copenheim jr 8 Cio.

Sank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktienges

Commerz-Gredit-Bank Aktiengesellschaft – Europartne Dautsche Bank Saar Aktiengesellschaft

J. H. Stein Trinkaus & Burkhardt Kommanditgeseilschaft auf Aktien Vereins- und Westbank Aktiengoseilschaft

Die Verzinsung der ausgelosten Tailschuldverschreibungen endet mit Ablaut des 19 Januar 1967.

Der Gegenwert etwa fenlender Zinsscheine wird vom Ruckzahlungsbe-

Die zum 20 Januar 1987 (ältigen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst.

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

FÜR KOHLE UND STAHL

Kommission der Europäischen Gemeinschaft

- WAN 468 837 -

nen Auslosung sind die Teilschuldverschreibungen der

Sene 7

Wir und importeure und besuchen Bermerkte u Baustoffhändler zwi-schen Dortmund i. Hannover, Zur des-seren Auslastung unserer Kapamidt suchen wir deutsche Vartretungen in diesem Gebiet. Lager u. Ausliefer möglichkeitet verhanden. Ang. ii. Z 6619 an WELT-Verlag, Post fach 1008 64, 4300 Essen

Beninmte Wahrsageria Virchow aremational ein Begriff für gute Zukur Viele nachweisbare Erfokse Ein persönlicher Besuch wird auch Sie zeugen und erstaunen. Schni Ausarbeitung möglich. Lessingstraße 40, 6850 Schwetzin Taleton (0 62 02) 1 C4 24 und 2 30 79

Tgl. 2 Flüge, Mo.-Fr., 1 Flug So. Dortmund such Se. Unabhängige TV-Produktions-Redaktion (Reportage, Film, Spot Product placement

Paderborn: 0 29 55 / 10 25 und in allen Reisebüros

TEMPELHOF AIRWAYS USA

Buchungen: Berlin 0 30 / 6 90 94 31 Dortmund: 0231/21 89 150

ohne Brancheneinschränkung. Ihre Zuschrift erbitten wir unter L 6907 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Yacht-/Bootsliegeplatz bei Barcelona neue Marina zu verk OIPSA, c/o PF 866834, i Stuttgart 38

SECOND MAKE TO SEE

In dem Konkurseröffnungsverfahren über das Vermögen der Firma Recderei Jonny Wesch K.G. vertreten durch die persönlich haften-den Gesellschafter Bernd Wesch und Egon Wesch, sämtlich Gehrden 15, 2155 Jork, ist am 14, 11, 1986 ein allgemeines Veraußerungsverbet Amtsgericht Buxtehude (10 N 67/86)

# Abonnieren

Ihren täglichen Informationsvorsprung

An IDIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36, Telefini: 040/3 47 38 13 Bitte liefern Sie mir vom nachsterreichbaren Termin an bis auf weiteres DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,16 (Auskand 37,10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

|              | and an emiliar of the second |
|--------------|------------------------------|
| Vomame/Name: |                              |
| Straße/Nr.:  |                              |
| PLZ/0st:     |                              |

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von? Tagen frechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

Lesenswerier denn je DIE WELT

Sie haben des Recht, eine Abonnementsbesteilung moer-habe von 7 Tagen (recht minge Abendung genügt) schrifdich zu widerniten bei

### SIEMENS

Wo ein PC für die Industrie herkommen sollte: Vom Marktführer in der Produktions-automatisierung

Herkömmliche Personal Computer arbeiten ohne Probleme im Büro. Wenn es aber darum geht, PC-Leistung für die Produktion, für's Labor und Technische Büro bereitzustellen, sind Büro-PCs meist überfordert.

Denn für diese Anwendungen fehlen ihnen ganz entscheidende Eigenschaften: beispielsweise Standard-Schnittstellen zu unterlagerten Systemen oder die Gewähr für hohe Funktionssicherheit auch in rauher Umgebung.

Kein Wunder: Im Büro sind diese Fähigkeiten kaum gefragt. Der IndustriePC von Siemens dagegen ist speziell für den industriellen Einsatz entwickelt.

Er bringt alle Fähigkeiten und Schnittstellen von vomherein mit, muß nicht erst aufwendig für höhere Anforderungen aufgerüstet werden und hat CIM schon zu Hause gelernt - beim Marktführer in der Produktionsautomatisierung. Deshalb kann der IndustriePC mit einer SIMATIC<sup>®</sup> genauso kommunizieren wie mit einem HOST-Rechner, paßt in industrielle Netzwerke, ist selbstverständlich AT-kompatibel und wenn erforderlich, hat er Schutzart

Die kostenlose Informationsschrift über den IndustriePC liegt für Sie bereit. Schreiben Sie an Siemens AG. Infoservice 215/Z436 Postfach 2348. 8510 Fürth.

Der IndustriePC. SICOMP<sup>a</sup> PC 16-20 von Siemens.

A second second

progress ngulomation:



| Ware first of the   | 105,0 104,0 104,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ### Proof of the p  | 105,0 104,0 104,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ### Proof of the Control of the Cont  | 1046 1095 1122<br>1074 110,9 1143<br>102,1 1123 1145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Gebreide/Geb  | 108,1 112,5 116,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1907. 1907/2007.7 (CO.3): 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910  | 102 1124 1184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1907. 1907/2007.7 (CO.3): 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910  | 106,6 112,6 116,6<br>106,5 113,1 119,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1907. 100.00 (CO.3) 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910. 1910  | 106,5 115,8 129,9<br>106,5 115,4 174,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dez. 336.25-38.75 98.50 13.11. 17.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11.  | upons benedinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mci 259,25 258,55 250,75 258,55 250,75 251,55 140,05 9,76 (cm, %) 259,05 258,55 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05 250,05  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| What Bord 57. 20,75 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,775 21,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 061 17.50 17.50 18.57 19.50 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.60 15.75 15.75 15.60 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15  | de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dez. 55.50 83.50   Guinerical Popular (austr. chr.g)   Lag. 233   Commercial Popular (austr. chr.g)   Lag. 233   Commercial Popular (austr. chr.g)   Lag. 234   Lag. 235   Commercial Popular (austr. chr.g)   Lag. 235   Commercial Popular (austr. chr.g)   Lag. 235   Commercial Popular (austr. chr.g)   Lag. 237   Lag. 237   Lag. 238   Lag. 23  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16.50 16.50 Dez. 580,00 580,00 590,00 The second Paper 150 170 Ede metal translation 14.01 37.70 7.11 Commercial Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,85<br>5,80<br>5,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M07 1525-1525 1603-1605 1530 1605 1605 1530 1626 1605 1530 1626 1605 1530 1626 1605 1530 1626 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAIS Chicago (c/Excts): 10.50 10.50 SISAL Loedon (SV) of eur. Houpthiffen 13.11. 16.11 GOLD (DM/kg Feingold Incl. MMSL) 19.92 103,75 5,74 Ments 505 143,24 1  | 5,80<br>5,80<br>5,80<br>6,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cez. 167,25-163,07 192,75-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,01 74,05-165,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ## 172.5-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.75-173.00 173.00 173.75-173.00 173.00 173.75-173.00 173.00 173.75-173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.75-173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dez. 55.90 85.06 9.25 9.25 Nov. 1735 1250 1250 1250 1250 1250 85.00 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,50<br>7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestyle:1369   April 44:544,5 4,07-44,15   sport 55,06.55   April 74,07-44,15   sport 56,07-44,15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.71. 17.11. MS/7 #8,75-68,75 66,70-64,80 Fencions: leichiser werarbeitet \$27,000 Mod 127,00-136,00 147,75-143,00 Mod 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.55 133.57   HAUTE Chlorage (c/fb) 172.11. Doz. 215.00-217.00 218.00-2200   BENZIN (bleithal) - New York (c/Godione)   Nob. Pleater (Lk. 31,1055 1070,06 1197,50 58.48   Securi (AA) 188.00 27.594 55.00 8.79   Doz. 140.00   | 139,95<br>140,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.11. 17.11. 65.00 65.00 Nr. 2 Dez. 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-215.00 214,00-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,25 99<br>96,875 104,625<br>97,125 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dez. 1871-183   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-197   1991-1  | N. 1835<br>N. |
| Column   C    | 1,675 104,75<br>H 175 104,575<br>15,75 165,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TUCKES Now York (c//b)  10.1 497/3-497.3 4755-496.0 FWC  10.2 504-5.5 502.75 502.0 FWC  10.3 504-5.5 502.75 502.0 FWC  10.4 504-5.5 502.75 502.0 FWC  10.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 122,5<br># 184<br>55 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,625 186,5<br>5,35 166,125<br>77,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5,77 5,76 Doc 107,5-107,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,1-191,5 190,  | 5.25 105<br>9.5 104,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ex-Prois tob kemblische Hátion (US-c/fb)   5,77   5,76   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,76   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77   5,77      | 125 107,125<br>5.5 196,575<br>2.75 104,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The control of the     | 65 105.5<br>17.75 197,875<br>36.125 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KAYAO London (2/1)  De: 1480-1481 1494-1495 Doz. 275.5 273.6-273.9 Library 18.11. 17.11. COUNTRY 18.11. 17.11.  | 9 169,75<br>p 163,875<br>18.125 162,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| De: (480-1487) 1491-1497 Doz. 725,5 223,4-723,2 Doz. 725,5 223,4-723  | verte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dez. (460-148) 1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-1512 1275-1328   1491-15  | 15128 1,05954<br>1,3084 63,3025<br>26570 2,86544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18.11. 17.11. 18.00 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.5  | 95441 2,35687<br>725742 8,725445<br>87381 7,84554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max   155,00-155,40   75,00-151,12   991   Herk   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19.11   19    | 11850 6,52538<br>45,53 1443,18<br>7444,77 0,764367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Motic   1517-1517   1547-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-1517   1541-151    | /2015 1,7511<br>  6761 14,4472<br>  6.585 146,218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Company   Comp    | 77017 7,76411<br>4266 1,43512<br>45 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Company   Comp    | 8,71. 7,11. 18594 15176 1 48594 15186 1 48594 15186 1 48594 15186 1 48594 15186 1 48594 15186 1 48594 15186 1 48594 1 48595 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1 48596 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.11. 17.15. 17.00 17.25 18.15 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Main   15()(0-150.0)   May   15()(0-150.0)    | 7.FL 194.11.<br>,20521 1,2052!<br>Copt. 2,72062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sept. 122,90-123,00 - LERISAAT Boldsond Stat (5/1) - Kondold No. 1 15,99 15,95   Unisotz 1980 33600   Juli 170,00-171,90 -   6/6 Bollio 92 HM 188,75 1 9 dg 1.95 1990 15,95   Unisotz 1980 33600   Juli 170,00-171,90 -   6/6 Bollio 92 HM 188,75 1 9 dg 1.95 1990 15,95   Unisotz 1980 1990 15,95   Unisotz 1980 1990 15,95   Unisotz 1980 1990 15,95   Unisotz 1980 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Über die ganz privaten Seiten der Güterwagen.



Ein Privatgüterwagen hat ausgesprochen viele schöne Seiten. Da ist zunächst einmal: die ausschließliche Nutzung. Die garantiert, daß Ihnen wirk-

Die neue Bahn

lich jederzeit genügend Laderaum zur Verfügung steht; auch dann, wenn das Wagenangebot der Güterbahn einmal etwas knapper ausfällt.



Privatgüterwagen machen flexibel. Weil sie sich z.B. bequem als zusätzliche Zwischenlager nutzen lassen. Und: Sie helfen Betriebsabläufe zu rationalisieren. Ganz einfach, weil bei ihrem Bau auch besondere örtliche Verhältnisse (z.B. Be- und Entladeanlagen) mitberücksichtigt werden können.



Und zu guter Letzt kommen Sie die vielen guten,
schönen Seiten eines Privatgüterwagens keineswegs teuer zu stehen.
Ganz im Gegentell. Denn
mit einem Privatgüterwagen sparen Sie nicht
nur Standgebühren, sondern auch einiges an
Frachten und Nebenkosten.





Mit einem Privatgüterwagen setzen Sie Ihr Unternehmen bestens ins Bild. Denn Privatgüterwagen sind, wie Sie sehen, auch rein äußerlich auf Ihr Unternehmen perfekt zugeschnitten. Und d.h. kurz gesagt: Sie sind eine schöne, zusätzliche Werbung.

Ein Privatgüterwagen hat noch viele schöne Seiten. Sprechen Sie doch einfach mal mit dem Kundenberater der DB. Der informiert Sie gem über alles Weitere.





# Ein gutes Drife iber der strengsten Mortte Sicher ist siches

Das Protokoll eines Unfalls liest sich zumeist wie eine Geschichte der verpaßten Gelegenheiten. Von Möglichkeiten, die bereits beim Bau eines Automobils ungenutzt blieben. Denn was nützen selbst blitzschnelle Reaktionen und höchstes fahrerisches Können, wenn das Auto seinen Passagieren nicht ausreichend Schutz bieten kann.

Wenn Sie mehr über den neuen 7er BMW wissen wollen, senden Sie bitte diesen Coupon an die untenstehende Adresse. Sie erhalten dann:

☐ Videofilm VHS ☐ Beta ☐ 2000 ☐ V8 ☐ gegen Schutzgebühr von

DM 16,50 incl. Nachnahmegebühr ☐ ausführliches Informationsmaterial

☐ einen Probefahrttermin.

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

| ichae 7 iai | <b>5550. 6.6</b> | 0        |        |
|-------------|------------------|----------|--------|
| Name:       |                  |          |        |
| Vorname:_   |                  |          |        |
| Straße:     |                  | <u> </u> |        |
| PLZ:        | _Ort:            |          |        |
| BMW AG.     |                  |          | n CHC, |
| Leuchtenb   |                  |          | _      |

Deshalb buchstabieren wir die Freude am Fahren nie ohne das Wörtchen Sicherheit. Und die fängt beim neuen 7er ganz entscheidend bei einer außerordentlich steifen Karosseriestruktur an. Als Bestandteil der vorderen Knautschzone wurde ein völlig neues Deformationselement entwickelt: die Prallbox. Dieses Sicherheitselement verformt sich bei einem Crash kontinuierlich und nimmt Aufprallenergie gleichmäßig auf. So konnten die strengen US-Sicherheitsnormen nochmal um

35 % übertroffen werden. Ein Fortschritt, der für uns mit einem nochmal gesteigerten Auforallschutz für die Fahrgastzelle zu Buche schlägt. Und für den Fahrer mit der Gewißheit, größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr zu besitzen.

Andere beispielhafte Schritte in dieser Richtung sind technische Innovationen wie der Eilipsoid-Scheinwerfer für noch besseres Licht auch bei schlechtester Witterung. das ergonomische Gurtsystem für besseren Schutz bei einem Seitenaufprall oder das neue Präzisionslenkerfahrwerk mit nochmal verbessertem ABS.

Weil die strengsten Sicherheitsnormen immer noch die sind, die wir uns selber stellen.

Die neuen 7er. Kauf, Finanzierung oder Leasing – Ihr BMW Händler ist der richtige Partner.



15.35 Indian River

14.25 Die Weitens

17.10 Lou Grant

12.60 Josk

18.30 bilck

25.38 biick

Der Job

18.45 Autgebiättert

Regie: John Forrow 21.40 blick

19.**90** BScherjournal

22.15 Cliff-Bishard-Koaxert 22.45 Hawali Fint-Nell

20.00 Tagetschav 20.15 Der Preis fürs überlaben

16.00 Dro! Mödchen, drei Jungan

Eine schwarze Nacht

Reichtum und Armut der 5th Avenue, Central Park - Oase im

Chaos New York - Mode Me-

tropole. Nicht nur Hot Dogs und

Amerik, Abenteuerfilm (1959) Mit Charles Coburn, Sette Davis

Hamburger – dekadente Dessens 19.45 Beharrscher der Maere

### Fortschritt und Grenzen der Genmanipulation

entechnik – oft verquickt mit Be-griffen der Fortpflanzungsbiologie wie Leihmutter oder "Retortenbabyr – ist zum Reizwort geworden. das riient mur die Gemüter von Wisrenschaftiern bewegt. Wie weit darf ein Forscher bei der Manipulation von senetischem Material gehen? Roight at aus, wenn man auf das Veraniwortungsbewubtsein und die Seinstriontrollen der Wissenschaftler verfraut, bier muß der Staat hier mit Gesetzen vorbeugen?

Anwendur.asbereich und Zielsetestig non Maripulationen am Erbgut ubn der gentechnischen Produktion von Harmonen bis zur verbesserten Eught von Nutztieren - sind so vielfaltig geworden, daß es schwierig ist. allgemeine Regein aufzustellen. Mit molekularosologischen Methoden kann man heute Erbkrankheiten in einem frühen Stadium der Schwargetschaft erkennen. Professor Karl Sperling. Lener des Institutes für Humanaenetik der FU Berlin, beitirwomet die Anwendung in der Diagnostill, lehnt aber eine Manipulation des

Desprishe likes Recht und Gerechirchell - MORC HI, 22.59 Uhr

menschlichen Erbgutes, wie er gegenüber der WELT äußerte vollig DigAus der Sicht der Humangenetik gabe es such keine Indikation dañir. Es gibt kein Erbleiden, das man an der Eizelie sinnvoll behandeln könne. Es ist dur Zeit undenköhr, im Einceiuli gezielt eine solche Therapie vortunehmen." Deswegen sieht Pro-1989 it Spetting eine gesettliche Regerung in diesem Gebiet als überilüssig an. Genauso könnte man das Tomaon-Anpflantien auf dem Mond ver-Heren."

Professor Albin Eser, Direktor des Max-Planck-Institutes für Straffecht in Freiburg, hält Gesetze in bestimmten Bareichen der Gentechnik für erperderlicht "Bei harmlesen Verfahrenwird man eich mit einer Selbstkontrolle der Forschung begnügen könnhen. Wo jedoch Auswirkungen für die Baybikerung zu befürenten sind. wai man strengere Kontrollen einführen müssen. Die Grenze zwischen reiner Grundlagenforsenung und Anandung gibt es nicht mehr. Das must auch den Forschern bewußt. ANNETTETUTES

### Hanna Schygullas Understatement der Extreme

### Stete Herausforderungen

ste Frau des deutschen Films seit Marlene Dietrich" lautet das eine Extrem, und das andere, sie sei ein "spröder Eisberg ohne Sen-Appeal". im Ausland schätzt man sie mehr als bei uns. Damit ergeht es Hanna Schygulla nicht anders als vielen deutschen Darstellerinnen, die in Frankreich oder Italien beim Publikum besser ankamen oder ankommen als im eigenen Land.

Sie hat in vielen Filman mitgewirkt, und ihr Name war eng mit dem Painer Werner Faßbinders verbunden, der die 1943 geborene Schygulla

Mansch Maies – ARD, 21.85 Uhr

in München beim "action-theater" entdeckte und sie 1968 für sein "anlitheater" engagierte. Hanna Schygulla hatte in menr als einem Duttend seiner Filme führende Rollen. Sie aber einzig und allein als ein typisches Faßbinder-Produkt zu bezeichnen wäre ungerecht, obwohl sie jüngst in einem Interview des Österreichischen Fernsehens einmal mehr beteuerte, wie wichtig die Arbeit mit Faßbinder für sie und ihre Karmere gewesen sei. Bei Faßbinder lernte sie das für sie typische Understatement.

Dadusch wirkte Hanne Schröullas Spiel oft reichlich unterkühlt und gekünstelt. Diesen Mangel an Überzeugungskraft versuchte sie durch ihre fast schwärmerische Weltentrücktheit zu kompensieren. Diese merkwilrdige Gabe, die ihr oft etwas Traumwandlerisches verleiht, reizte

Die Urteile über Hanna Schygulla den Italiener Marco Perreri dann schwanken. Sie sei die "erotisch- auch, ihr 1983 in "Die Geschichte der Piera" die Rolle einer Frau zu geben. die auf dem schmalen Grat zwischen Wahnsina und Genialität wandelt Die französische Presse bejubelte ihre Leistung überschwenglich und bescheinigte ihr, sie sei "Punk, Clown und Vamp" zugleich. Die deutschen Kritiker verfuhren wieder einmal weniger gnädig mit den Exaltiertheiten, die diese Rolle aus der scheinbar so emotionsarmen Schauspielerin hervorlockte. Es sei mutig gewesen, diese Rolle anzunehmen, war damals als höchstes Kompliment für Hanna Schygulla zu lesen.

> An Mut mangelt es der Schygulla in der Tat nicht. Sie stürzt sich immer wieder auf Rollen, die fast konträr zu ihrem Charakter wirken. Wahrscheinlich will sie sich damit von dem übermächtigen Schatten Faßbinders befreien. Trotz ihrer Erfolge ist sie eine Einzelgängerin geblieben, schüchtern, sensibel, manchmal versponnen, meist nachdenklich. Vielleicht aber ist Hanna Schyguila auch nur ein typisches Beispiel für jene Art von Schauspielern, die immer nur so gut sein können, wie ihre Regisseure

Daß sie sich in ihrem jüngsten Film, in Amos Kolleks "Für immer, Lulu\*, an eine komödiantische Rolle herangewagt hat, ist schon eine kleine Sensation. Sie habe die ernsten Rollen satt, sagte sie, sie wolle endlich mehr Leichtigkeit in ihr Spiel bringen, ihre Verkrampfungen lösen.

RICHARD ALEXANDER

### **KRITIK**

### Blick zurück ohne Zorn

Das Buch zum Film heißt "Die Reise nach Pommern", erschien 1985 und stammt von Christian Graf von Kreckow, dem in Göttingen lebenden Professor ohne Lehrauftrag und Abkömmling hinterpommerschen Adels. Auf den Spuren des Verfassers ist Wiltrud Mannfeld in die ehemals preußisch-deutsche Provinz gefahren, die sie, um nicht Lentspannungsfeindlich" zu wirken, selbstredend "Pomorze" nennt. Der Film zum Buch hieß So nah, so fera (ZDF) und war der Versuch, die Kindheitsund Jugenderinnerungen des 1927 ir. der nähe von Stolp geborenen Grafen. mit der heutigen Wirklichkeit zu ver-

Alten Pommern, die den Film gesehen haben, muß das Herz aufgegangen sein über die spröde Schönheit ihrer einstigen Heimat. Weite, unberührt scheinende Landschaft, wogende Komfelder, Sanddünen sind die Attribute, für die der 1648 preußisch gewordene Landstrich im Deutscher. Reich berühmt war.

Daß ihn "Gefühle der Trauer, des Verlusts" beschlichen, als er den 🤇 🕏 der Kindheit nach vier Jahrzehnten wiedersah, war Krockow, der den Film kommentierte, deutlich anzumerken. Im alten Patrizierhaus der Großmutter in Stolp residieren heute die polaischen Kommunisten, und die übriggebliebene Treppe des völligzerstörten Elternhauses auf dem Landsitz führt ins Leere! Eine Symbolik, die für sich selber spricht.

### Haben unsere Insekten eine Überlebenschance?

I I euschreckenschwärme, wie in 1 hiolischen Zeiten, sollten heute. im ausgehenden 20. Jahrhundert, der Vergangenheit angehören und sind doch noch immer in weiten Strecken der Erde eine Plage. Die moderne Chemie ermöglicht, durch Gifte, sicher und flächendeckend, diese Schädlinge, wie bei uns auch die Kartoffeikäfer, die Blatt- oder Reblaus. gänglich auszurotten. Doch sind wir. ist die Menschheit, damit glücklicher gaworden? Raben wir damit den Hunger weltweit besiegt?

Joachim Bublath seht dieser Frage nach. Die Schlacht ohne Ende überschreibt er seine Reportage, die ihn auch nach Japan und Korea geführt hat. Um die Ernteerträge zu steigern und so dem Hunger in weiten Landstrichen der Erde Einhalt zu gebieten. wendet die moderne Landwinschaft sogenannte Pestizide Schädlingsbekämpfungsmittel an. Dabei sterben

Aus Forschung und Technik - ZDF, 21 Uto

nicht nur Schädlinge im Sinne der-Landwirtschaft, sondern alle Insekten auf der bewirtschafteten Fläche.

Häufig werden Pestizide auch im Übermaß angewandt. Nachfolgende Regen schwemmen die Gifte dann in die Wasserläufe, führen auch dort.

wenngleich ungewollt, zum Tod von Fischen und Kleinlebewesen. Insekten, die früher in unserer Umwelt selbstverständlich waren, sterben so aus oder sind bereits ausgestorben.

Viele Arten wurden inzwischen unter Naturschutz gestellt. Das alte Kinderlied vom Markäferchen illieg ist bei uns schon Legende. Die Tierschützer machen Front gegen den massiven Gifttod, versuchen zu retten, wo dies noch möglich ist. Der Autor seht mit seinem Kamerateam auch diesen Rettungsversuchen nach: spürt Möglichkeiten der Arterhaltung auf. Dabei gelingen eindrucksvolle Aufnahmen, die zum Nachdenken anregen. STEGFFIED THLE



# 9.45 info: Arbeit und Betuf

:2.08 heute :0.05 Sein größter Bluff 11.30 Zouberhaftes Fos :3.15 Sport-Extro

Tennis-Moster-Turnier.

live ous New York:

Steffi Graf - Lori McNeil Claudia Kohae-Kilsch – Zina Gar-ก่รดก 15.50 Tagesschav 16.00 Ein Platz für Tiere 16.45 Die Klader vom Mühlental 17.15 Keis Tog wie jeder andere 17.50 Vorsicht: Klader in der Kiste Premiere eines neuen Informa-tions-, Unternaltungs- und Spielprogramms, in dem Kinder das varstellen, was sie "schon immer

noi im Fernsehen zeigen" wollten. 17.45 Tegenschau 17.55 Regionalprogramme 20.50 Togesschau 20.15 Ziolo: Loben ohne Alkohol Beobachtungen Entziehungskur

Göste: Tina Turner, René Kollo, Hanna Schyguila. "A Chorus Line"-Originalensemble 22.53 Tagostheraen 25.60 Die Platzenweiserla

Von Klaus Poche Regie: Peter Schulze-Rohr Ausgezeichnet mit dem Preis der Deutschen Akademie der darstellenden Kiinste G.55 Tagesschau 0.40 Nachtgedanker

18.60 Telekolleg 18.50 Die Sondung mit der Maus 19.50 Aktuelle Stunde Bürgentelefon: 02 21/23 54 33 20.00 Togesschou 20.15 Der Tote wehst nebenss Amerikanischer Spielfilm (194

Film von Helmut Gassmann 22.15 Kulturszoba extra

19.15 Deutschlands grüne Inseln

Naturpork Spessort

22.50 Secht und Gerechtigkeit

Mit Rock Hudson

20.00 Hot leased maine Braut Gaseban?

20.00 Togorackeu 20.15 Picone schickt mich

Regie: Nanni Lay 22.00 Kultur aktueli

19.33 Altes Spielzeog

19.20 Hessenschau

9.35 Droi akiveli

6.95 Nachrichten

Kessen

Regie: Lewis Allen 21.35 Filmtip

21.45 Havetstactkinder

Wolf Biermonn 0.50 Nachrichten

Amerikanischer Spielfilm (1945)

Mit Goll Russell, Joel McCrea

Italienischer Spielfilm (1984) Mit Gioncario Gionnini, Lino Sastri

21.03 Der 7. Sisa 21.03 Mensch Meler



12.10 Kenazaichea D Dautsches ous Ost und West 1255 Presseschou

14.04 You Urkrümel zum Atompiliz Anschl.: heute-Schlagzeilen 16.35 Des kalte Kerz (2) 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Illustrierte

17.45 Tom und Jerry Anschl.; heute-Schlagzeilen 18.20 S. Y. Arche Hook

19.00 hevie

19.30 Wir gratulieren Peter Alexander
Anläßlich des 60. Geburtstages:
Höhepunkte aus 25 Shows

21.00 Aus Forschung and Technik
Die Schlacht ohne Ende – Keine Chance für insekten? Von Joachim Bublath
21.45 houte-journal
22.55 ... wit dem Schlimms

... mit dem Schlimmsten rechnen Katastrophenschutz nach Tscher nobyl Bericht von Wolfgang Fandrich und Wolf Konerding Was wäre, wenn sich in der Bun-desrepublik ein schweres Atomcesrepublik ein schweret Atom-reaktor-Unglück ereignete?

22.58 "Am Morgen melnes Todes"
Die letzten 24 Stunden im Leben des Heinrich von Kleist Am 21. November 1811 starb der

Ш.

Ain 21. November 1911 starb der Dichter des "Prinzen Friedrich von Homburg". Zusammen mit seiner Braut, Hennette Vogel, nahm er sich am Kleinen Wannsee bei Berlin das Leben

21.25 M wie Motorrad

18.00 Die Sendung mit der Man 18.28 Schwarzen Theater 18.31 Mad Movios 13.58 Schlagzeilen 19.00 Abendschau/Blick ins Los 19.26 Sandmännchen

17.50 Ein Walzer van den Ste

21.15 Politik/Traffpunkt/Tra 21.45 Sport unter der Lupe

22.50 So isses 3.60 Nochricktes

Bayern

21.45 Spentilist 22.50 Z. E. M.

22.35 Im Gespräch 25.20 Rwedschou 25.25 Die Million

Österreich. Spielfilm (1935) 21.09 Aktoell/Neme

19.00 Die Mouern von Meiapeg Itol,-franz Spielfilm (1948)

Regie: René Clement 20.25 Flosk Gordon (15) 20.45 Zeha Worto der Freiheit 21.50 Ryadochou

Mit Jean Gabin, Isa Miranda

Lynk: Walter Höllerer liest

Original mit Untertiteln

Fronzösischer Spielfilm (1931)

21.30 Drei aktueli 21.45 Kulturkalend

SÜDWEST

Deutscher Spielfilm (1979) Mit Michel Piccoli, Kurt Welnzier

Buch, Regie: Hans Noever
Grand zur Aufragung
Amerikanischer Spielfilm (1951)
Mit Loretta Young, Barry Suilivon Regis: Tay Gamett 25.86 Sinfonie-Orchester Stuttgart 25.30 Nachrichten



1**2.00** Mioi-ZiB 18.10 Sport-Zelt 19.80 baute 19.20 35AT-Szudio 19.39 Demick

Der Tate in der Isar 20.30 Sundschau 21.15 Zeit im Bild 2 21.85 Kuiterloume 21.45 Was goschah wirklich mit Scar

Jese? Amerikanischer Spieltilm (1962) Mit Bette Davis, Joan Craviford Regie: Robert Aldrich

25.55 Nachrichten



13.15 Stormix / Regional 7 18.35 Komm mal in die Küche

18.5% 7 vor 7 19.22 Radchen

19.50 Insiders Der Spitzenkandidat 20.15 RTL-Splet 29.20 Filmworszka

Oevischer Spielfilm (1755) 22.90 RTL-Spiel 22.05 Die 7-Minstan-Nechrichten

22.15 Popeye 22.20 Neu im giac

25.00 Wetter/Horoskop/Betthapier! 25.30 Wall Street Fine!



Ales in Funk Uhr. Von A bis Z.

Basis. Vorkenntnisse nicht erfor deri. Interessante Einkommens entwicklung, erforderl, EX DM 30 000.- Ang. n. X 6917 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4500 Essen

> SCHWEIZ erberatung usw. Tel, 00 41 / 61 51 52 52

Laufende Folgugeschäfte, riesige: Markt. Wir vergeben die Alleinver-kaufsrechte für den 4000- und 5000-

\*firtschaftswissenschaften lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.



altengatrotion socht **den** Chet findre end ier, salt, ng. for einen Esplant koolar san mit entschuchender Gudlifkswar und der durgung for wissenschaftliche Froest, vereunsch ind dar Fähligken sännaensche anzigion derchausetzen, iz das erre ookeroogandich vreievolle in Jestia. Dies is when you under mercepation Bellehangeboten na bamsian den 72 (dolumber, in der ABFOFC WELT, dem großen Jiellenleit der WELT

Netter Sie bild thre flyndig Chancer, rauten die sich die WEU Nachstein Samstag Jeden Sametag.

Datenbank

versibi. Geschäftsstellen in allei

Angebot für Dienstleistungen: Geseilschaftsgründungen, mizildienste mit Sitz und Büro, Vertretungen, immobilien, Stau-

Erstmals in der Bundesrepublik vorgestellt:

Konkurenzioser Yerkaufsschlage:

Raum (bezirksweise) an selbstätige Geschäftspartner. Keine Eigen-investitionen erforderlich. Tel-Info 02151/397993 oder schriftl Fa. Hendricks, Handel Senddornweg 32, 4150 Krefeld

Spanischer Bavunternehmer sucht für Raum Alicante Immobiliermakler,

Suche Möglichkeit des akademi schen Abschlußes Bereich



Lindenallee 15:5300 Bonn 2



Er war für viele das, was sie zuerst oder zuletzt von Deutschland sahen

s ist der Leuchtturm "Roter Sand". 1885 wurde er in der offenen See zwischen Bremerhaven und Helgoland auf dem sandigen Meeresgrund verankert. Damals ein weltweit bestauntes Wunderwerk der Wasserbautechnik. Heute ist sein Feuer gelöscht. Das Radar hat es überflüssig gemacht. Der Stolz deutscher Ingenieurskunst droht umzustürzen und zu versinken. Mit ihm ein Jahrhundert Seefahrtgeschichte, in dem der "Rote Sand" und seine Feuer für viele Tausende das Erste oder das Letzte waren, was sie von Deutschland sahen.

Wir wollen Deutschlands beruhmtes Wahrzeichen retten. Bitte, helfen Sie uns dabei als Förderer unserer Aktion BEWAHREN HELFEN mit einer Förderspende von 50,- DM im Jahr.

**DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ** AKTION BEWAHREN HELFEN

Schirmherr: Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker Ich möchte mich an der Aktion BEWAHREN HELFEN beteiligen.

Bitte schicken Sie mir mehr Informationen und die Aufnahmeunterlegen.

An die DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ

Straße PLZ, Ort Klaus Mehnerts Berichte aus der Sowjetunion

### Das zweite Heimatland

Journalist hat sich der vor fast drei Jahren verstorbene Klaus Mehnert in Deutschland einen Namen gemacht. Vor allem seine Darsteilung des "Sowjetmenschen" - das Buch trug eben diesen Titel - erwies sich als Durchbruch in mehr als einer Beziehung. Der eigentlich konservative, der CDU und dem Adenauer-Kurs nahestehende Mehnert legte damit, wenn man so will, das publizistische Fundament auf dem Jahre später Brandt, Bahr und Scheel ihre Ostpolitik aufbauten.

Die jetzt vorliegende Zusammenstellung seiner Aufsätze und Betrachtungen aus vielen Jahrzehnten ist nach seinem Tode kompiliert wor-



Sections:

Sengarages Strages

1:054

ಾಗಾಟ. ಶಹ್ಯ

. .

a and in this floor

e di municultati

The magnetic of a Charleton

STRUTTERS FOR WAR

. . Ex<sup>181</sup>

den. Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb den Leser ein gewisses Cefühl der Zwiespältigkeit überkommt. Zu viel Unterschiedliches in Zeit, Raum und geistigem Anspruch - wurde da in einen Band gezwängt, der, wie der Untertitel besagt, beweisen soll, daß die Russen nach den Deutschen das "zweite Volk" in Mehnerts Leben waren. Es fehlt auch nicht eine Passage aus dem Abschiedsbrief des bereits Todkranken, in welchem dieser eine allmähliche Aussöhnung der Deutschen mit diesem seinem "zweiten Volk" gewissermaßen als sein politisches Testament hinterläßt.

Solche Worte rühren ans Gemüt. Mehnert ist der Herkunft nach ein Rußlanddeutscher mit schwäbischem Hintergrund, ein gebürtiger Moskauer und zugleich ein Württemberger. Vieles offenkundig Gegensätzliche wohnte in ihm scheinbar unvermittelt nebeneinander die Kenntnis russischer Weite und die Akribie, um nicht zu sagen Pedanterie des Schwabenlandes, ein gewisser deutsch-nationaler Wesenszug verbunden mit faszinierter Hinneigung zur russischen Seele, die sich in ebenso zahllosen wie ruhelosen Weltreisen manifestierende innere Unzast und eine sentimental anmutende Hinneigung zum schwäbischen Schwarz-

Daß Mehnerts Rußlandbild stark von autobiographischen Elementen geprägt war, läßt sich aus diesem posthum erschienenen Band deutlich herauslesen. Der Schriftsteller Wei ner Bergengruen sagte einmal, jeder alte Bär suche sein Leben lang nach der Höhle, in der er geboren wurde. Mehnert war zeitlebens auf der Suche nach Moskau - obwohl jenes Ruß-

A la ungewöhnlich erfolgreicher land, aus dem er stammte, eigentlich gar nicht mehr existierte, weil es in gar nicht mehr existierte, weil es in der Revolution untergegangen war.

> Die Liebe dieses äußerlich eher spröde wirkenden Mannes zu Rußland ist deshalb in all den Jahrzehnten unerfüllt, unerwidert und unverstanden geblieben. Sein Versuch, die Gestalt der Tatjana aus Puschkins "Eugen Onegin" als Verkörperung Rußlands und des nissischen Menschen darzustellen - er findet sich gleich am Beginn des Buches -, hat etwas zutiefst Romantisches, muß aber auch auf Skepsis stoßen. Ist dem Rußland von heute mit seinen Atomraketen und GULags, mitsamt Tschernobyl (das Mehnert nicht mehr etlebte) durch die Apotheose einer literarischen Frauengestalt beizu-

Was in diesem Buch fehlt, ist die metaphysische, tragische Dimension wie überhaupt interessanterweise Mennert sich relativ wenig mit dem Religiösen auseinandersetzt. Viele seiner meist politisch und kulturpolitisch aktuellen Beobachtungen sind treffend und verraten den Sprach- und Landeskenner Manches allerdings ist auch schlichtweg falsch - etwa wenn Mehnert schreibt, und zwar 1955: "Die Sowjetunion hat sich zu der nach Amerika zweiten Industriemacht der Erde entwickelt. Noch liegt sie ein gutes Stück hinter Amerika zurück, aber der Abstand verringert sich von Jahr zu Jahr." Wie froh wäre Gorbatschow , wenn das stimmen würde!

Wenn Mehnert in einem seiner letzten Berichte aus Rußland kritiklos berichtet, es gebe in Moskau Intellektuelle, die Solschenizyn vorwerfen, warum er keine "flammenden Reden" gegen die Unterdrückung und gegen den Sowjet-Einmarsch in der Tschechosiowakei gehalten habe, solange er noch im Lande war, so kann man sich des Eindrucks einer gewissen Blauaugigkeit des Moskauer Schwaben nicht erwehren. Oder wollte hier ein Mann in der Abenddämmerung des Lebens einfach seinen Frieden mit den Mächtigen haben?

Wer Mehnert auf seiner wohl letzten Rußland-Reise erlebt hat - im journalistischen Massentroß des deutschen Bundeskanzlers Kohl -, wurde von einer Art Wehmut befallen: Noch immer unermüdlich bewegte sich Mehnert - fast schon, als sei er nicht mehr von dieser Welt ~ zwischen einer Sowjetunion, die nicht mehr das alte Rußland, und einer Bundesrepublik, die so ganz anders war als das Deutsche Reich vor 1945 und vor 1933. Auch nach dem Abschied eines Rußlandkenners bleibt die russische Frage ohne Ant-CARL GUSTÄF STRÖHM

Klaus Mehnert: "Das zweite Volk mei-nes Lebens. Berichte aus der Sowjetuni-on 1925-1983." Hrsg. von Alexander Stei-ninger und Urich Frank-Planitz Deut-sche Verlags-Anstalt, Stuttgart. 400 S., 28 Mark



dell in 1250



"Gold und Macht": Wien zeigt Schätze aus dem präkolumbischen Amerika

### Kalkmann spendet den Kokain-Rausch

Wenn eine Ausstellung sich "Gold und Macht" nennt, so erwartet der Besucher einen überwältigenden Reichtum an Gold, der der mehr abstrakten Darstellung der Macht zu Glanz verhelfen würde. Im Wiener Künstlerhaus ist nun eine überaus sehenswerte Ausstellung unter diesem Namen eröffnet worden, aber einen Goldrausch bietet sie bei aller Kostbarkeit der Objekte nicht eigentlich an, was sich auch darin ausdrückt, daß weniger als ein Viertel der Ausstellungsstücke aus Gold

Daß Gold schon von den Indianern geschätzt wurde, beweist der Umstand, daß es vorwiegend den Vornehmen vorbehalten blieb, wie der Katalog feststellt. Und ohne diesen Katalog ist der Besucher ziemlich hilflos, weil die Beschriftungen der Objekte nichtssagend sind. Wer weiß schon, was ein "Kalkbehälter" - eine kleine goldene Figur - ist? Daß es sich um Gefäße für Kalkpulver handelt, das mit Cocabiattern zusammen zerkaut wird, woraus ein halluzinatorischer Reiz entsteht: frühkolumbianischer Drogengebrauch! Und wer stellt sich unter der sim-

plen Bezeichnung "Dreispitziger in 1000-1500 n. Chr." etwas vor Erst aus dem Katalog wäre sein magischer Charakter zu erfahren: Nach der Taino-Mythologie war er dazu bestimmt, Geschlechtsöffnungen zu erbohren. Was ist ein schlangenartig geschlungenes Geiäß namens "Pajcha"? Natürlich, auch das wird rituell gebraucht, zur Beschwörung der Fruchtbarkeit der Erde. Es gibt ungezählte hochinteressante Objekte, man könnte bei den rund 500 Stücken Stunden und Stunden verbringen.

Was das Sexuelle betrifft, so zeigen männliche Figuren, durchwegs nackt, eine ins Lächerliche mündende Diskretion in der Darstellung, und bei den seltenen weiblichen Figuren befremdet Busenlosigkeit. Die bei den Alaska-Eskimos gefundenen Masken wiederum könnten Picasso angeregt haben, etwa die rot-ockerfarbene Gesichtsmaske mit einem winzigen und einem riesigen Ohr und erschreckendem Gesichtsausdruck. Natürlich fehlen in der Ausstellung auch nicht die Porträts von Pizarro und Cortes, jedoch wird darauf hingewiesen, daß sie aus späterer Zeit stammen und kaum authentisch

Es handelt sich überwiegend um Schätze aus südamerikanischen Staaten, teilweise aus frühesten Anfangen, so bei Mexiko, Peru, Paraguay. und endlich um ein Kapitel "Die Wiederentdeckung Amerikas", das den im vorigen Jahrhundert reflektiert. Eine bunte Palette, deren Zusammensetzung sich davon ableitet, daß im Jahre 1965 in Madrid ein "Museo de América" gegründet wurde, das zwar schon eine Sammlung besitzt, aber noch nicht als Bauwerk fertig ist. Bis dahin soll die Ausstellungsarbeit des Museums Gastausstellungen im Lande und im Ausland dienen. Man rechnet in einem solchen über Jahrtausende gehenden Haus auch zeitlich großzügig, indem man die 500-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas im Jahre 1992 als äußeren Anlaß der Eröffnung nennt

Nach Wien werden die Objekte in Köln in der Josef-Haubricht-Kunsthalle und in Budapest in der Nationalgalerie gezeigt werden jeweils wohl angereichert mit Beiträgen aus den örtlichen Museen, also in Wien aus der Sammlung Ambras und dem Kunsthistorischen Museum. Mit besonderer Freude werden sich

die Besucher den Perlmutter- und Federngemälden aus Mexiko nähern, die aus ihrem eigenartigen Material buchstäblich "glanzvolle" Effekte erzialen, wie es sie sonst nirgendwo gibt. Für Österreich ist außer dem etwas femliegenden Termin der Entdeckung Amerikas wohl auch die Beziehung zum Drama "Das heilige Experiment" des kürzlich verstorbenen Fritz Hochwälder von Bedeutung, das die Zustände nach der Missionierung meisterhaft spiegelt. Über politische Verhältnisse informiert im Katalog eine lange Reihe lesenswerter Beitrage. (Bis 25. Jan.; Katalog 289 öS)

ERIK G. WICKENBURG

### Forum des Bundes Freiheit der Wissenschaft

### Ist das Abitur am Ende?

Der Bund Freiheit der Wissen-schaft stellte sein diesjähriges dem gewachsen sei. Bildungspolitisches Forum nicht unter ein Motto, sondern unter eine Fra-ge. "Zerbricht die Bildungslandschaft?", forschte er bei den Referenten seiner Bonner Tagung nach. Die Antworten gerieten überwiegend harsch. Peter Heesen, der Vorsitzende des nordrhein-westfälischen Philologenverbandes, meinte, das Thema sei im Grunde schon überholt. Der SPD kreidete er an, daß sie über Jahrzehnte das Klima für einen Konsens systematisch zerstört habe. Sie jage Chimären nach. In diesem Zusammenhang zitierte Heesen den französischen Literatur-Nobelpreisträger François Mauriac: "Der Bau von Luftschlössern kostet nichts. Aber ihre Zerstörung ist sehr teuer."

Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms übte scharfe Kritik an Versuchen vor allem der nordrheinwestfälischen Schulpolitik, beruiliche und allgemeine Bildung zu integrieren, zu Lasten beider Bereiche. Sie appellierte an die Kultusminister, das Fundament des Abiturs wieder zu verbreitern.

Die Hochschulen warnte sie: Wer sich jetzt einen schlechten Ruf einhandle, werde inn nicht mehr losbekommen. Es sei Leistung gefragt: Bessere Kenntnisse, die wesentlich zügiger als derzeit üblich angeeignet werden müßten. "Der Prozeß der ständigen Verlängerung der Erstausbildung darf sich nicht fortsetzen. Ich halte es nicht für vertretbar, daß die Ausbildung gleichsam zum Ersatz für berufliche Tätigkeit wird."

Hier hakte der Berliner Romanistik-Professor Klaus Hempfer ein. Er verwies auf eine Umfrage unter Studienanfängern an der Freien Universität. Ein hoher Prozentsatz nabe mangels einer zusagenden Ausbildungsstelle den Weg an die Hochschule gewählt. Hempfer plädiert dafür, daß jede einzelne Universität Standards für akademische Fächer formuliert, da das Abitur insgesamt von einem fragwürdigen Aussagewert sei. Der Student müsse dann im

Die Situation heute: Der Fachbereich Mathematik an der FU, so Hempfer, bietet in den Semesterferien mittlerweile Schnellhurse an. um die gröbsten Defizite auszugleichen. Einstufungstests für die Fremdsprachenkenntnisse lassen nach seinen Feststellungen "seit Ende der sechziger Jahre eine kontinuierliche Abnahme der Beherrschung sprachlicher Grundstrukturen" nachweisen.

Ist also das Abitur am Ende? So weit wollte keiner der Referenten geben. Die Vorsitzenden des Bundes Freiheit der Wissenschaft, der Schulmann Clemens Christians und der Münchner Althistoriker Professor Hatto Schmitt, argumentierten aber auf der Linie Hempfers. Sie hoffen, daß von den Hochschulen entwickelte Fächerstandards auf die Gymnasien rückwirken, Lehrer darin ermutigen, Leistung zu verlangen. Zunächst sei indes die Kultusministerkonferenz gefordert, die im nächsten Jahr eine neuerliche Reform der gymnasialen Oberstufe anstrebt.

Schmitt: "Die Devise heißt: So lange wie möglich am Abitur festhalten. Aber es muß in einer Reihe von Bundesländern wesentlich besser werden." Christians: "Falls es freilich nicht gelingt, die Meßlatte generell höher zu legen, dann ist es besser. wenn die Kultusministerkonierenz darüber auseinanderbricht. Die Folge wird ein Wettbewerb sein zwischen Bildung zu Discountpreisen und einem Leistung stimulierenden Sv-

In diesem Zusammenhang verwies Christians' Kollege Heesen auf Schätzungen, denen zufolge in der Bundesrepublik drei Millionen Analphabeten leben. "Während unsere großen Redner in Sachen Schulreform die heile Schulwelt als Ergebnis gepriesen haben, ist die Zahl der Menschen, denen unsere grundlegenden Kulturtechniken in den reformierten Schulen nicht mehr vermittelt werden konnten, stillschweigend gestiegen und das nicht etwa in einem Staat am PAUL F. REITZE

### KULTURNOTIZEN

Mit "Straßburger Fayencen aus Basler Privatbesitz", einer Sonderausstellung, ist die Keramische Sammiung des Historischen Museums Basel im "Haus zum Kirschgarten" wiedereröffnet worden.

Ein "Treffen junger Autoren" findet erstmals von heute bis zum 24. November in Berlin statt.

gruppen können sich bis zum 1. 2. 87 beim Kulturamt Dortmund (Postfach 907) um die Teilnahme am "2. Treffen freier Theater NRW" im Juni 1987 bewerben.

Schmuckstücke aus der hellenistischen Blütezeit der unteritalienischen Provinzstadt Tarent sind bis Ende Januar im Pariser Museum Jacquemart-Andre zu besichtigen.

Die Ausstellung "Jean Dubuffet et LArt Brut" mit Werken aus New York und Lausanne wird bis 16. März 1987 in der Guggenheim Collection in Venedig gezeigt.

Ein ständiger Rat europäischer Übersetzer ist in Arles ins Leben gerufen worden; er soll helfen, die Interessen der Übersetzer gegenüber den Verlegern besser zu vertreten.

### PHILIPS





**Stimmfülle**« »Wunderbare (Die Welt) der großen Jessye Norman für die »Vier letzten Lieder« von Richard Strauss. »Heiligen Ernst« rühmte der »Rheinische Merkur«.



Vivaldis Violinkonzerte »Die vier Jahreszeiten« mit I Musici: »Eleganz und schlanke Präzi-



führung«. (Frankf. Neue Presse) ciarellis Koloraturen »glitzern«. beikommt«.







»Musikalische Textreue im De- Live aus Bayreuth: »Der flie- »Betörend« (Südd. Zeitung) Bachs »Matthāus-Passion« mit Sir Colin Davis mit Händels tail« läßt »aufhorchen« (Die gende Hollander« mit dem singt José Carreras den Nemo- Peter Schreier als Dirigent und englischem »Messias«: Eine Zeit) in Sir Neville Marriners »mächtigen« Simon Estes und rino in Donizettis Oper »Der Evangelist »setzt Maßstäbe, »Sternstunde« (Südd. Zeitung) Jubiläums-»Figaro« – das der »suggestiven Kraft der Auf- Liebestrank«. Und Katia Ric- an denen niemand mehr vor- mit der graßen Sopranistin (Hifi Vision) Margarel Price.



für »eine exemplarische Händel-Produktion«: Das Oratarium »Solomon« unter der Leitung von John Eliot Gardiner.



»Eine beglückende Erfahrung« voll »liefer Wirkungen« (Neue Rhein-/Ruhr-Zeitung): Grandseigneur Claudio Ārrau musiziert mit Sir Colin Davis Beet-

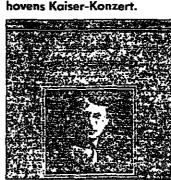

\*Die brillanreste Einspielung des populären Concierto de Aranjuez« (Fonc Forum) mit Pepe Romeros »prickelnd-präziser Gitarrenvirtuosität«.

### Karstadt Musikhaus Niemeyer Musik Holmeister Bachum: Alro Bann: Besinsky - Disco Vertneb - Gilde Buchhandlung - Haus der Musik - Radio Uni Neuann - Pöhrscheid Brounschweig: Forsterling & Poser - Karstadt - Elassik and

Theater Bremen; Brintmann · Schallplatte · Warnke · Narstadt Bremerhaven: Klemt Bruchsal: Hift-Center Joest Coburg: Elektra Trommer Darmstadt: \* abio-Larz Delmenhorst: Janssen Detmold: Musik Harke Dommund: Life (Jank hou) Schlüter Düssaldarf: Carsch-Haus : Funkhaus Evenz Duisburg: Atlanta Buch handlung - Die Schaffplatte **Erlangen:** Radio Fischer - Quelle **Essen:** Elichhandlung Baedecker it arsiedt Hören & Lesen i Power Ettlingen: Schallplatten Eurgetmeier Fulda: Mollenhauer & Softine Frankfurs: Marian's Schallplattenbaulique : Noten-Fuchs : Phonohous am Po6mark! : Saturn Hansa : Teleradio Freiburg: Buchhandlung Herder Gelsenkirchen: Music-Shop Roers Göttingen: Musik Hock Goslar: Heyer - Wilhous Hamburg: Brinkmann - Classic Cabinett Collien · Honse-Viertel-Schallplatten · Korsladt · Kruger, Hamburg-Bergedort Membran - Die Schallplatte - Padio Gesterlin - Sannenberg - Steinway - Hamma Musikhaus Blum Hannaver: Brinkmann - Karsladt - Liviela - Satorn Hanna Schmart und von Seeield Heidelberg: Musikhaus Hochstein : Maatu Radio Lambert Heilbronn: Musikhaus Sprösser Helmstedt: Stomer Hildesheim: Bernward - Gerstenbergsche Buchnandlung Möster: Padic Schiolaci Ingalstadt: Drogenemarkt Müller, Iserlahn: Musikhaus Muck Kaiserslautern: Gan dram Karlsruhe: Musikhaus Schlaile: Padewer Kassel: Radio Weber : Earenrei ler Verlag Kiel: WOM Koblenz: Suchhandlung Reuftel - Jager - Phein-Radio Köln: Haus der Musik Tanger - Radio Graf - Phein-Radio - Saturn - Schallplatten Studio Krefeld: FRK-Schollplatten Leverkusen: Hermanns & Nerzel Lippstadt: Musikhaus Zuper Lübeck: MVG-Pressezentrum - Pobert Ludwigshafen: Pheinelektra Lüneburg: Musik-Bahnhars: Mainz: Racio Bauer Mannheim: thora - Rheinelektra - Teutsen Marburg: A-Dur Schallplatten Studic Mönchenich: CP-Schallplatien - Hagrebe's Musikhaus Maers: Musik-Bautique München: Buchhandlung Hugendubel - Disco-Center - Discothek 2001 - Her der - Hieber - Lindberg - Oberpollinger - Rim - Saturn Hansa - WOM - 200 berflote Münster: Discotheka - Musil Scsam - Rodio Hütler - Pherigen Neuister: Jensen Norderstedt: Teoge Närnberg: Karstadt Musikhau. Soldan Padio-Adler · Radio Bestle Offenburg: Pletischer · Spinner Oldenburg: Ursin Osnabrück: JPC · Radio Deutsch · Die Schallplatte Paderborn: Beverunger City-Musik Passau: Die Schallplatie Peine: Catholy Piorzhoim: Die Schallplatie Wüster Gandrom - Sannet Ratingen: Makro-Markt Recklinghausen: Fels Regonsburg: Stereo 2000 Remscheid: Rodio Weller Rinteln: Eckel Rosenhaim: Eleitrohaus Stern Rotenburg a. W.: Vajen Saarbrücken: Saraphon Saarlouis: Fauthaus Pieper Siegen: Schwunk Solingen: Radio Schenk Schweinfurt: Padio Beuschlein Radio Büttner Stadthagen: Niemit: Stattgart: Breuninger Elektro Ziegler Radio Barth Lerche Traunstein: Musikhaus Fachler Trier: Musikhaus Reisser - Musikhaus Kessler Ulm: Drogeriemark i Müller - Falschiebner Vierson: Musikhaus Pauly Wiesbaden: Enio-Schallplatten - Radio Leifler Wilhelmshaven: Tremann Wittingen: Radio Kamlah Würzburg: Disco-Center Stahl-Haus der Schallplatte Schild · Wels — Pick up Wuppertal: Musikhaus K. v. Kother

Kompetenz für Philips Classics finden Sie auch unter folgenden Adressen: Auchen: Heiliger & Kleutgens Radio Ring Ansbach: Schallplatten Redloit Aschaffenburg: Drogeriemarkt Nöller Augsburg: Durner Drogeriemarkt Müller Bad Godesberg: Radio Uni Neumann Bamberg: Elektro Bair Jungkunz-Remon Bayreuth: Die Schallplatte Kiesel Berlin: Bate & Bock - Die Schallpfatte Buchhandlung Heider : Herrie : Farstadt : Kaufhaus des Westens : Levenhagen & Paris - Malizki - Musik-Bading - Musik-Wiebach - Kiedel - Schallplatte am Kuldamm - Tor, & Welle - Tubika - Wertheim - Bielefeld: Altslädter Musikhaus

Umfassend über Compact Discs der Philips Classics informiert Sie der neue im Schallplattenfachhandel vorliegende Gesamtkatalog

nicht überbieten«. (Audio)



my mit Beethovens Violinkonzert: ein »Markstein« - die (Stereo) der »Romantischen« sion dieser Streicher lassen sich »Revitalisierung« eines Meister- von Bruckner mit Bernard Hai-



(Fono Forum) tink und den Wienern.



»Die musikalische Dreieinigkeit prägen diese Interpretation« namens Beaux Arts Trio« (FAZ) mit Schuberts sämtlichen Klaviertrios — einzigartige digitale Harmonie.



Deutscher Schallplattenpreis

für »Farbigkeit und geistige

Durchdringung« in der Live-

Aufnahme der Beethoven-Kla-

vierkonzerte mit Alfred Bren-

**del** und James Levine.

Als »Zeugnis seltener Meisterschoft« preist »Fono Forum« Hermann Baumanns »Leckerbissen romantischer Hornliterature (Weber, Strauss).

# RENNEN SIE NICHT MIT DER HERDE...



# ACHEN SIE SICH IHR EIGENES BILD VON SÜDAFRIKA.

Warum wollen Sie sich das Recht vorenthalten, Südafrika kennenzulernen?

Sie können doch morgen schon dort sein – mit einem Dutzend oder mehr inter-nationaler Fluglinien.

Lassen Sie sich vom Safari-Fieber anstecken und von Städten faszinieren, die auf Gold und Diamanten gegründet wurden. Die landschaftliche Schönheit und Vielfalt werden Sie bezaubern.

Sie werden von den positiven Veränderungen, die in Südafrika vor sich gehen, angenehm überrascht sein. Allein dies zu erleben ist schon eine Reise wert.

Und gerade jetzt ist Südafrika durch den günstigen Wechselkurs von ganz besonderem Reiz für Besucher.

Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum, dieses wunderschöne Land zu erleben, und lassen Sie sich von seinem Zauber ge-

fangennehmen.

Ausführliche Informationen darüber,
was Südafrika dem Besucher zu bieten hat, finden Sie in dem neuen SAAtours Handbuch für Südafrika-Reisen.



South African Tourism Board SATOUR An der Hauptwache II 6000 Frankfurt/M. 1

Postfach 101940 Bitte schicken Sie mir kostenlos das SAAtours Handbuch für Südafrika-Reisen 1987.

Name\_

Adresse

SUDAFRIKA

VIELFALT, DIE EIN WIEDERSEHEN WERT IST



### Prominente Musketiere

M. v. Z. - 150 Spieltage muß ein

italienisches Theater vorweisen, um

Silving States and the second second

die staatliche Subvention zu bekommen. Wie macht man das in einer Kleinstadt, in der alle poten-tießen Theaterfreunde nach zwei Abenden das neue Stück gesehen haben? Beppe Navello, der künstlerische Direktor des Stadttheaters von Aquila (70 900 Einwohner), fand eine schier geniale Lösung für dieses Dilemma: ein neues Gesellschaftsspiel für den "beau monde" Roms, der mit seinen schnellen Wagen in anderthalb Stunden die Abruzzen-Metropole erreichen kann. Am 25. November soll es losgehen. Man spielt die "Drei Musketiere von Alexandre Dumas in 45 Fortsetzungen. Jeweils zwei Abende hintereinander die gleichen Szenen. Vom 20. April bis 14. Mai wird die ganze Geschichte hintereinander gespielt. Das heißt, mit einem einzigen Schauspiel ist die Spielzeit ausgefüllt. Aber mit was für einem! Neben drei Berufsschauspielern für die Hauptrollen der Musketiere Artagnan, Athes und Porthos rezitieren umsonst - nur mit Quartier, Essen und einem Erinnerungstaler be-

Nachdem Minister Andreotti, der den Richelieu geben sollte, leider wegen Überbeschäftigung abgesagt hat, bleibt nur ein leibhaftiger Minister im Ensemble (De Michelis). Aber dafür drängen sich genug andere um die Rollen. Darunter ein kleines Regiment großer Schauspieler, zwei Parlamentarier, der Dichter Dario Bellezza, der Historiker Lucio Villari, die Pelzmoden Schwestern Fendi und last but not least die omnipräsente Contessa Marta Marzetto, die Artagnans Mutter spielen will.

dacht - römische Persönlichkeiten

aus Politik, Gesellschaft und Thea-

Befragt, warum er zugesagt habe erwiderte Francesco d'Onofrio, der Koordinator der römischen Democrazia Cristiana: "Weil die Kunst der Rhetorik, die in der Politik verlorenging, im Theater gewachsen ist. Und weil ich - warum nicht? mir ein bißchen Propaganda machen möchte."

Dem Theater kann es nichts schaden, und wer sagt denn, daß ein Politiker nicht einen guten Schauspieler abgeben kann?

### Tournee: Tamara Danz

### Geballte Faust beim Liebeswalzer

Schummrig düster ist es auf der Skleinen Bühne des Kölner "Luxor". Melancholisch verhalten zirpt der Synthesizer der Gruppe. Und Sängerin Tamara Danz, in Tigerhose und hochtoupierter Haarpracht wie eine deutsche Tina Turner wirkend, skandiert dazu naiv-sehnsüchtig ihren vergeblichen Drang in die Ferne": "Die Ferne ist, wo ich nicht bin, ich geh' und geh' und komm nicht hin . . . . \*

Mit ihrer jetzt beendeten ersten West-Tournee in der Bundesrepublik konnten sich die aparte Tamara und ihre Mannen schon mal ein Stück "Ferne" erfüllen. "Silly" heißt die Band, in der "DDR" zählt sie seit Jahren zur Spitze. Mit dem Abwerben zweier Musiker der Gruppen "Pankow" und "Stern Meißens" unmittelbar vor der Deutschland-West-Tournee sorgte Tamara in der heimischen Szene für erheblichen Wirbel. Doch das ist sie gewohnt.

Die Diplomatentochter ist selbstbewußt genug, um auch an Verstößen wider engstirnige Funktionarsnormen noch eine diebische Freude zu empfinden. "Ich bin so müd' von den Zweifeln, mach' mich gesund von den Zweifeln\*, haucht sie im "Liebeswalzer", um gleich darauf zu beißenden Gitarrenschlägen und mächtig hallender Orgel mit geballter Faust zu tänzeln und kesse \_Mädelsprobleme" zu besingen. Den Schlagzeuger stellt sie augenzwinkernd so vor: "Das ist der Mann an den Drums - das ist anglo-amerikanisch!"

Nein - ein verängstigtes Mädchen aus dem Osten ist Tamara ganz gewiß nicht. Sie glaube schon an den Sozialismus, berichtet sie locker einer amerikanischen Journalistin, "aber so, wie das heute gemacht wird", habe sie durchaus ihre Probleme. Wünscht sie sich die Wiedervereinigung? "Yes," ist die verblüffend emfache Antwort. Wenn man's jedem recht macht, wird's flach," sagt sie später, im Gespräch über ihre Texte. "Doch wir scheren uns nicht so richtig

Eine souverane Vertreterin der iungen "DDR"-Generation also mit idealen Voraussetzungen für eine Karriere auch in Westdeutschland. Das merkte auch der CBS-Konzern – er schickte seinen Produzenten Micky Meuser ins Ostberliner Amiga-Tonstudio und nahm die neueste "Silly"-LP, "Bataillon d'Amour", gleich als Koproduktion auf. Das Publikum der letzten Tage war über "Sillys" aktuellen Rocksound mit den hintergründigen Texten überwiegend begeistert.

95 das Salatous 17 135 7

HERMANN SCHMIDTENDORF | innen drin zehn Stücke zwischen Bal-

Der Vater der "Bienensprache" – Zum 100. Geburtstag von Karl von Frisch

renden Entdeckungen der Molekular-

Von Frisch verdankt die Biologie

einen weiteren Schritt, der zur ver-

gleichenden Sinnes- und Verhaltens-

physiologie führte. Ausgangspunkt

war dabei für ihn stets die Beobach-

tung des Verhaltens von Tieren. So

erregte schon zu Beginn seiner Lauf-

bahn die allgemein in der Wissen-

schaft vertretene These, wirbellose

Tiere seien farbenblind, seinen Wi-

derspruch. Gegen erhebliche Wider-

stände damaliger Koryphäen wies er

in langwierigen Dressurversuchen

nach, daß Bienen Farben unterschei-

den können. Er fand heraus, daß das

Spektrum des sichtbaren Lichts bei

diesen Tieren gegenüber dem des

Menschen verschoben ist: Bienen

können kein rotes Licht, dafür aber

Mit Karl von Frischs Namen eng

verbunden ist vor allem die Entdek-

kung der "Bienensprache". Mit Hilfe

eines Tanzes, der nach genau festge-

legten Regeln abläuft, können Arbei-

terinnen ihren Stockgenossinnen

mitteilen, daß sie eine Futterquelle

gefunden haben und wo diese liegt.

Später entdeckte Frisch, daß Bienen

auch das polarisierte Licht, also die

Schwingungsrichtung der Sonnen-

strahlung, wahrnehmen und sich da-

nach orientieren können. Im Jahre

1973 erhielt von Frisch den Nobel-

preis für Medizin und Physiologie,

zusammen mit Konrad Lorenz und

Nikolaas Tinbergen. Damit wurden

die grundlegenden Arbeiten der drei

Wissenschaftler auf dem Gebiet der

Verhaltensforschung gewürdigt.

ultraviolettes wahrnehmen.

### Die Natur ist ein Ganzes"

biologie und Genetik.

Die Biologie werde in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts die Bedeutung haben, die die Physik in der ersten Hälfte hatte. Dies hat einst Konrad Lorenz prophezeit. Wenn man die enormen Fortschritte auf den Gebieten der Molekulargenetik, der Biotechnologie, der Himphysiologie, der Verhaltensforschung und anderer Disziplinen betrachtet, scheint sich diese Voraussage tatsächlich erfüllt

Dabei ist die Biologie eine der jüngsten Fachbereiche der Naturwissenschaften. Noch vor gut 100 Jahren gab es keine eigenständige Wissenschaft des Lebendigen. Daß die Biologie sich als eigenständiges Fach durchsetzen konnte, beruht nicht zuletzt auf der Leistung herausragender Forscherpersönlichkeiten. Einer von ihnen war der Zoologe Karl von Frisch, dessen Geburtstag sich heute zum einhundertsten Mal jährt.

Mit dem Namen von Frisch verbindet sich ein entscheidender Wandel der Biowissenschaft: der Aufbruch von der beschreibenden Naturforschung zur experimentellen und kausalanalytischen Wissenschaft. Zugleich entwickelte die junge Wissenschaft eigenständige Fragestellungen, die sich grundsätzlich von denen der Chemie und Physik unterschieden. Die neue Entwicklung begann vor allem auf den Gebieten der Evolutionsforschung und der Zell- und Entwicklungsphysiologie. Letztere mündete schließlich in den revolutionie-

> Für Karl von Frisch war Forschung zeitlebens vor allem eine Befragung und Entdeckung der Natur. Er war Zoologe aus Berufung, auch wenn er zunächst Medizin studiert hatte, weil die Zoologie damals eine brotlose Kunst zu sein schien. Bei seinen Forschungen verlor er nie das Tier als Ganzes aus den Augen. Dies zeigt sich nicht zuletzt an seinen populärwissenschaftlichen Büchern, etwa den "Zehn kleinen Hausgenossen", in dem er in amüsanter Form das Leben von typischen "Hausschädlingen" schildert, oder dem Buch "Tiere als Baumeister\*.

Die um sich greifende Spezialisierung, die - wie andere Wissenschaften auch - die Biologie in den letzten Jahrzehnten erfaßt hat, ließ diesen Blick oft verlorengehen. Hinzu kommt, daß die Biologie, nachdem sie sich am Beginn ihrer Karriere von den alten Naturwissenschaften - der Chemie und Physik - losgelöst hatte, wieder zunehmend auf diese zurückgriff. Ob dieser sogenannte Reduktionismus (oder Physikalismus) notwendig und möglich sei, ist seit einigen Jahren in der Biologie heftig umstrit-

Lange herrschte die Ansicht vor. daß es "Gesetze", wie sie typisch für die Physik sind, in der Biologie kaum gibt. Verallgemeinerungen in der Bio-logie seien fast ausschließlich probabilistischer (wahrscheinlicher) Natur, schrieb etwa Ernst Mayr.

Dennoch finden sich zahlreiche Bereiche, in denen eine Erklärung der Phänomene (wenigstens heute) nur noch mit Hilfe chemischer oder physikalischer Beschreibungen möglich sind. Dies gift für die Physiologie, von Frischs eigenes Fach, ebenso wie et-wa für die Molekularbiologie. Man kann wohl davon ausgehen, daß alle biologischen Phänomene grundsätzlich auf die bekannten Gesetzmäßigkeiten der Physik zurückgeführt werden können. Grenzen sind dieser Reduktion "nur" durch die Komplexität der Lebenserscheinungen gesetzt, die verhindert, daß jeder einzelne Schritt einer zusammenhängenden Kette von Abläufen physikalisch beschrieben werden kann.

So erscheint es z. B. völlig ausgeschlossen, die hochkomplizierten gehimphysiologischen Abläufe, die das Verhalten eines Tieres steuern, mit Hilfe simpler physikalischer Gesetze zu beschreiben. Oder wie Carl Friedrich von Weizsäcker schrieb: "Wenn der Physikalismus korrekt ist, so ist auch eine Brüllaffenfamilie im Urwald im Prinzip eine Lösung der Schrödinger-Gleichung; (aber) niemand wird versuchen, sie rechnerisch aus der Gleichung abzuleiten." Deshalb spricht man heute vielfach nur noch von: "methodologischen Reduktionismus". Bernd-Olaf

Küppers beschreibt ihn so: "Er bezieht sich allein auf die Forschungsmethoden und geht davon aus, daß ein tiefergehendes, das heißt ein über die deskriptiv experimentelie Ebene hinausgehendes Verständnis der Lebenserscheinungen letzlich nur im Kontext von Chemie und Physik möglich ist."

Aufgabe der Biologie ist es also vor allem, Methoden und Begriffe zu liefern, mit denen die komplexen Erscheinungen im Reich des Lebendigen beschrieben werden können. Wie erfolgreich sie darin ist, zeigen nicht zuletzi die großen Erfolge der angewandten Biowissenschaften, vor allem der Biotechnologie. Hinzu muß iedoch eine Rückbesinnung - ganz im Sinne Karl von Frischs - auf die Natur als Ganzes kommen, als Netzwerk, in dem die einzelnen Teile sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängig sind.

LUDWIG KÜRTEN



### "Hurra, der 8. Mai ist nie vorbei!"

V on Frigga Haug und Wolfgang Fritz Haug herausgegeben, dreht die Zweimonatsschrift "Das Argument" (Tegeler Str. 6, 1000 Berlin 65) als integral-marxistische Schrittmacherin einer nicht selten arg zerstrittenen Bewegung seit 1958 Runde um Runde. Sie wurde vom damals 22jährigen Haug, heute wohlbestalltem Philosophieprofessor der FU Berlin, im Zuge der studentischen

Begründer der experimentellen Biologie: Karl von Frisch im Labor

FOTO: ARCHIV

Kampf-dem-Atomtod"-Bewegung gegründet. Sie strampelte sich im Auf der Studentenrevolte, Remarxisierung und Kulturrevolution ebenso ab wie im Ab der Tendenzwende und der "Reagan-Revolution". Ihre heutige Lage spiegelt sich recht deutlich in einem Satz aus dem neuesten Heft (158): "Nur die Macht der Linken ist ein Gradmesser ihrer Gesundung". Offenbar stehen langwierige Kuren ins Haus.

Vor fünf Jahren gelang den "Argument"-Frauen, eine "Quotierung" durchzusetzen, die einer "Autonomen Frauenredaktion" ein Drittel der Seiten überließ und so dem "Zugriff der allgemeinen Redaktion entzog". Es gab "Konflikte, Überforderungen, Brüche", doch winkt noch immer das hohe Ziel, an der Beseiti-

trennt, Harrison, Lennon und McCartney wanderten auf freien Fü-

Ben einer jeweils neuen Erfolgsetap-

pe entgegen, derweil Ringo Starr mit

festem Blick aufs Kino schielte. John

Lennon ist erschossen worden,

George Harrison reihte sich ohne zu

murren ins zweite Glied ein, derweil

Paul McCartney stetig an einer So-lo-Karriere bastelte. Mit seinem ein-

maligen Sinn für zarte Balladen, wit-

zige und oft gar poetische Texte und

für den Einsatz jeweils neuer, noch

unbewährter Techniken und Effekte

traf er immer wieder den Nerv des-

Sein neuestes Album mit dem

schillernd-mehrdeutigen Titel "Press

to Play" (EMI 062 24 0598 1) ist wie-

der so ein Hitgarant, und das von der

Plattenhülle bis zur letzten Rille.

Vorn drauf sind Paul & Linda, und

sen, was das Publikum begehrte.

gung der Theorie als "männlicher Domäne" mitzuwirken.

Quotiert ist in Heft 158 nur der Buchbesprechungsteil. Feministisches bietet daneben noch ein Interview mit der einst hochrangigen KPI-Funktionärin Rossana Rossanda, die jedoch von der Politisierung der Frauen wenig hält:

"Wie im Leben, darf man auch in der Politik nicht erst Jahre nach einer Verabredung ankommen: Die Republik hat die Frauen so lange warten lassen, daß diese, als sie schließlich zur Verabredung kamen, nicht mehr verliebt waren, wie einst die Sufragetten-Großmütter . . . Die Frauen schätzen die alte Ordnung nicht, aber deswegen stürzen sie sie nicht um."

In einem Beitrag "Vom totalen Markt zum totalitären Imperialismus" demonstriert Prof. Hinkelammert von der Universität Tegucigalpa (Honduras), der zur 7. "Volksuni" nach West-Berlin angereist kam, die Hohe Schule der Verschmelzung von marxistischer Ideologiekritik und Theologie der Befreiung:

"Die Institution Markt wird zum Sitz der Vollkommenheit in der Welt, die sich aber nicht aktualisieren kann, weil sie durch Böswillige daran gehindert wird. Sie muß also im Na-

nem Leicht-Pop, knackigem Rock

und manch hübschem elektroni-

schem und auch anderem Experi-

ment - aufgenommen erstmals im ei-

genen Studio und mit kunterbunter

bis illustrer Besetzung und einem

Co-Autor, Eric Stewart. Mit von der

Ohrenschmaus-Partie sind etwa Pete

Townsend, Phil Collins, Dick Morri-

sey, Ray Cooper und Jerry Marotta,

alles Leute mit Lexika-Referenzen

Kurzum: Wieder ein gelungenes Al-

bum, dem zwar vielleicht solche Hö-

hepunkte fehlen wie "London Town"

oder "With a Little Luck" der leizten

Jahre, das doch aber fast durchweg

mehr wert ist als ein buntes Sträuß.

chen Dinner Music. Denn wie so oft

bei Mr. McCartney lohnt es auch hier.

mehrmals hinzuhören, um so richtig

auf die Feinheiten und damit den Ge-

ALEXANDER SCHMITZ

schmack zu kommen.

und professionellem Know-how.

Paul McCartneys neue Schallplatte "Press to Play"

Lupenreiner Leicht-Pop

N un ist es auch schon 16 Jahre her: Die Beatles hatten sich genem Leicht-Pop, knackigem Rock

men ihrer Vollkommenheit gnadenlos durchgesetzt werden."

Die totale Marktgesellschaft der Neo-Liberalen verbinde sich im amerikanischen "Konservatismus der Massen" mit der christlich-fundamentalistischen Vorstellung vom Armageddon, der Endschlacht, die die Wiederkehr Christi ankündigt. "Der Atomkrieg selbst wird damit zur wahren Hoffnung... Sowohl Reagan als auch Weinberger machen sich derartige Visionen weitgehend zu eigen.

Doch nicht nur in Lateinamerika sieht "Das Argument" einen linken Silberstreifen am Horizont. In "Die neuen Deutungskämpfe um Antil Faschismus" meldet Haug, daß die lange gesuchten "hegemoniefähigen Elemente einer linken Alternative" endlich in Gestalt von Antifaschismus und Antirassismus gerunden worden seien. Die "Schlußstrich-Strategie" der "Neo-Koservativen" sei durch die Weizsäcker-Rede zum 8. Mai zerschlagen worden. Jetzt könne man mit Gollwitzer triumphieren: Der 8. Mai ist nie vorbei" und darangehen, den "Zusammenbruch, ohne den es keine "Befreiung geben kann" (Ridder), erst noch herbeizuführen.

CASPAR v. SCHRENCK-NOTZING



Ela Piattea-Trasmpoar la Cover-Pose: Paul and Linda McCartney



Tanz mit dem Tod: Serge Campardon und Lynne Charles in einer Szene

Brüssel: Maurice Béjarts "Malraux" uraufgeführt

### Illustriertes Dichterleben

aum ist Brüssels Oper aus dem Cirque royal aus- und wieder in ihr Théatre de la Monnaie eingezogen, kehrt auch schon Maurice Béjert in den Zirkus zurück, die Stätte der größten Triumphe seines "Ballet du XX. siècle". Auf dem Programm: Malraux oder Die Metamorphose der Götter", die Uraufführung eines neuen, abendfüllenden Stücks Tanztheater in der Tradition von Bejarts biographischen Balletten. Es hat ja beispielsweise einen "Baudelaire" gegeben oder einen "Nijinsky", immer rach dem Muster eines in Szenen zerlegten, illustierten Lebens.

Auf Malraux mußte Béjart wohl über kurz oder lang kommen. Bejarts Denkweise, ja seine gesamte künstlerische Entwicklung, berührt sich mit der des Schriftstellers an mancherlei Punkten. Da ist das Pathos der Revolution, die Malraux in China gepriesen hat, damals im Kampf zwischen Mao und Tschiang Kai-schek, und die Beiart immer wieder tänzerisch gefeiert hat, man denke nur an die Guerrilleros im "Feuervogel", an seine vielen Ché-Guevara-Zitate.

Wie der große Franzose ist auch Béjart in die Mythen des Fernen Ostens verstrickt, ihr Denken in jahrhundertelangen Kreisläufen, ihre Erhabenheit über die Unbill von Alltag und Gegenwart. Und wie aus dem sozialistischen Kämpfer Mairaux später de Gaulles Kulturminister wurde, so wurde aus dem aktivistischen Tanz-Revolutionär Bejart der Zeremonienmeister königlicher Tanz-Festivitäten. Vielleicht kommt Malraux' letzter Lebensabschnitt, der des konservativen Kulturpolitikers, eben deswegen ein bißchen zu kurz bei Béjart.

Aufhänger gibt es genug für eine musikalisch-tänzerische Annäherung an Malraux. Hat der nicht in seinen "Antimemoiren" geschrieben: "Der Tanz der Götter ist eine Verherrlichung der Geste so wie die geistliche Musik eine Verherrlichung des Wortes ist." Oder in seiner "Condition humaine": "Allein die Musik kann vom Tode sprechen." Da wären wir also schon wieder ganz bei den stets wiederkehrenden Bejart-Themen von Tod und Wiedergeburt, von Eros und Thanatos.

Ja, dieses "Malraux"-Ballett paßt

beinahe zu einfach in alle Beiartschen Denk- und Theatermuster, um wirklich gelingen zu können. "Malraux" ist der äußerlich virtuose, doch gedanklich leere Versuch, noch einma! an den großen Stil der Béjart-Spekta-

kel der siebziger Jahre anzuknüpfen. Der Held, das ist Malraux (Jorge Donn tanzt ihn), begegnet dem Tod. verkörpert von Lynne Charles. Doch der Tod hat noch Zeit, ein ganzes Leben lang. Aber er wird immer wiederkehren während dieses Lebens und seine Rechte anmelden. Am Ende des Dichterlebens begegnet der Held einem Knaben: Auch das nur eine Verkleidung von Madame Mort.

Bejart teilt den Malraux in fünf Charaktere auf, neben dem Helden tritt er als Abenteurer, als Exzentriker, als Schriftsteller und als Teufel auf: Personalisierte Charakterfacetten, die leichter im Tanz zu formulieren sind als ein komplexes Persönlichkeitsbild und die mit seinem schriftstellerischen Euvre korrespondieren. Diesem facettierten Malraux also begegnen wir in China und Indien, in den Nachtbars und Tingeltangels, auf den Kriegsschauplätzen des Fernen Ostens und des spanischen Bürgerkriegs, in dem er als Flieger der Legion Condor konfrontiert wird. während Zarah Leander singt. sie wisse, daß einmal ein Wunder ge-

Den theoretischen Überbau von Revolution und Terrorismus bestreiten in den China-Episoden die verbal debattierenden Aher-Egos Malraux, Kyo und Tchen, die ja auch in seiner .Condition humaine" argumentieren. Aber daß diese Revolutions-Revue wirklich zum todschicken Theater-Vergnügen wird, das ist dann doch weniger Bejarts Verdienst als das des Mode-Designers Gianni Versace, der den Bardamen und Kriegshelden. den Göttern und Literaten seine breitschultrigen Jacken, weitbeinigen Hosen und raffiniert geschlitzten Kleider angemessen nat. Und dabei Schnitte und Stoffe mit jener Kühnheit wagen konnte, die sich im Boutiquen-Pret-2-porter wohl doch verbietet. Was der Malrauxschen Ästhetisierung des Terrorismus eine aparte Doppelbrechung gab.

REINHARD BEUTH Westere Aufführungen: 20,21 u. 22. November

Murakamis Trickfilm "Wenn der Wind weht"

### Rein in den Papiersack!

W ir sind in England, inmitten ei-ner grünen und blühenden Landschaft, bei Jim Bloggs und seiner Frau Hilda. Und weil die Landschaft immer grün ist, weiß man nicht wann wir die Bloggs eigentlich treffen. Einfache Leute sind das: Jim ist längst Rentner, und er leidet ein wenig darunter, daß seine Frau vom Haushalt wie besessen ist. Doch es ist Krieg.

Eine Atommacht bedroht England, und die Bloggs erhalten - wie alle anderen auch - eine jener Drucksachen, aus denen hervorgeht, wie man sich im Falle eines Raketenangriffs verhalten solle. Nicht gerade die Sache mit der über den Kopf zu haltenden Aktentasche, aber so ähnlich. Sie bauen sich einen Verschlag, sie versammeln alle möglichen Dokumente in einer Schachtel, sie stellen Papiersäcke bereit, in denen sie sich verbergen könnten.

Das ist die Lage in dem Film Wenn der Wind weht" von Jimmy T. Murakami nach einem Buch von Raymond Briggs, produziert von John Coates - eben jenem, der einst mit den Beatles Yellow Submarine" machte, schon damals mit Murakami. Denn "Wenn der Wind weht", so benannt nach einem englischen Kinderlied, ist ein Zeichentrickfilm, der sich von allen bisherigen nur darin unterscheidet, daß er mit dem Entsetzlichsten Spott treibt.

Jedenfalls sieht es so aus - etwa wenn das Radio einen Raketenangriff meldet und Hilda noch schnell die Wäsche abnehmen möchte. Denn Jimmy Murakamis manchmal ganz simpel, um nicht zu sagen primitiv gezeichnete und gerade dadurch raffinierte Bilder registrieren nur, was geschehen könnte - und wie sich die Menschen danach verhalten. Sie wundern sich, daß das Alltäglichste und Gewohnte plötzlich fehlt - keine Nachrichten im Radio, kein Wasser, das Telefon geht nicht.

Sie fangen Regenwasser auf - "es gibt nichts Gesünderes!" -, aber sie kochen es ab. Und wenn die sogenannten "Spätfolgen" auftreten, trösten sie sich damit, das komme wohl von den Konserven, die sie essen -"ich mache mir gar nichts aus Kon-serven", sagt Hilda.

Der außerordentlich gekonnte Film, in den auch Fotos hineingeschnitten sind. illustriert also nur. was Albert Einstein formulierte: Daß die Atomspaltung "alles verändert hat, nur nicht unsere Art zu denken". Die Bloggs verhalten sich wie im letzten Krieg, und gerade das macht den Film so entsetzlich.

HORST ZIERMANN

### **JOURNAL**

Wirtschaftsmäzene über Kulturförderung

dpa, Brüssei Repräsentamen der Wirtschaft aus fünf europäischen Ländern ha-ben in Brüssel über Kooperationsmöglichkeiten bei der Kulturförderung gesprochen. Wie der Kulturkreis im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) mitteilte, war dies das erste Treffen seiner Art auf europäischer Ebene.

Kleist-Gesellschaft tagt in Berlin

dpa, Berlin Erstmals mit einem Teilnehmer aus der "DDR", dem Präsidenten der Goethe-Gesellschaft in Weimar. Karl-Heinz Hahn, hat im Berliner Schloß Charlottenburg die Jahrestagung der Heirzich-von-Kleist-Gesellschaft begonnen. Zur Debatte stehen unter anderem "Kleists Familienmodelle", "Justizkritik im Zerbrochenen Krug", Kleists Re-ligionskritik" und "Das Thema des Volksaufstandes in Werken Kleists\*. Den mit 25 000 Mark dotierten Kleist-Preis 1986 erhält die 1945 geborene Autorin Diana Kempff.

Neue Studiobühne für Wiener Staatsoper

dpa. Wien Die Wiener Staatsoper hat für ihren Nachwuchs jetzt eine Studiobühne gefunden. Die jungen Sänger können künftig auf der Bühne des Theaters im Wiener Künstierhaus, das bisher von den in Konkurs gegangenen "Komödianten" genutzt wurde, vorstellen. Im Frühjahr will die Staatsoper dort Udo Zimmermanns Oper "Die Weiße Rose" zeigen.

### ,DDR"-Theater gibt Gastspiel in Hannover

Dw. Hannover Nach Abschluß des innerdeutschen Kulturabkommens war Hannovers Schauspiel die erste bundesdeutsche Bühne, die in der "DDR" gastierte, und zwar in Chemnitz (Karl-Marx-Stadt). Im Gegenzug sind die Chemnitzer Bühnen nun zu Gast in Hannover. Bis Sonntag sind zu sehen: "Mein blaues Klavier" (Schwitters-Hommage, 20. 11.). "Der Biberpelz" von Gerhart Hauptmann (21. u. 22. 11.) und "Bruder Eichmann" von Heiner Kippharét (23, 11.).

Neue Auktionsrekorde für Moore und Mondrian

upi, New York

Neue Höchstoreise für Kunst werke unter anderem von Mondrian, Renoir, Miró und Moore erbrachte eine Versteigerung von Sotheby's in New York, 5.06 Millionen Dollar zahlte ein Kunsthändler für das 1938 entstandene Gemälde "Komposition in einem Quadrat mit roter Ecke" Piet Mondrians. Der bisherige Rekord für ein Werk Mondrians hatte bisher bei 2,15 Millionen Dollar gelegen. Der in diesem Jahr gestorbene britische Bildhauer Henry Moore ist ebenfalls weiter im Wert gestiegen: Seine Bronzeskulptur "festival reclining figure" (1951) fand für 1,76 Millionen Dellar einen Käufer. Auch die primitive Kunst scheint im Kurs zu steigen. So wurde eine aus dem 18. Jahrhundert aus Afrika stammende Bronze-Statue eines Boten für 792 000 Dollar von einem New Yorker Händler im Auftrag eines europäischen Sammlers ersteigert. 3,63 Millionen Dollar erzielte eine Zeichnung Leonardos bei der Versteigerung der Meisterzeichnungen aus der Gaines-Collection bei Sotheby's: über deren weitere Resultate berichtet die WELT am Wochenende auf ihrer Kunst-

A. Tansman gestorben AFP Paris

Der aus Polen gebürtige, seit 1919 in Frankreich lebende Komponist Alexandre Tansman, dessen Oper "Der Schwur" auch in Deutschland verschiedentlich aufgeführt wurde. ist 89jährig in Paris gestorben. Tansman galt als einer der führenden Vertreter der musikalischen Ecole de Paris.

Roger Ikor tot

dpa, Paris Der französische Schriftsteller Roger Ikor ist im Alter von 74 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. Ikor erhielt 1955 für "Les eaux melées" den Prix Goncourt. Das Werk ist der zweite Teil einer autobiographisch inspirierten Chronik einer von Rußland nach Frankreich emigierten jüdischen Familie.

Harry Goldschmidt † dpa, Berlin

Der Nestor der Musikwissenschaft der "DDR", Prof. Harry Goldschmidt, ist im Alter von 76 Jahren in Dresden unerwartet gestorben. Goldschmidt hatte noch am Dienstag auf einer zur Zeit in Dresden stattfindenden wissenschaftlichen Konferenz zum 200. Geburtstag des Komponisten Carl Maria von Weber einen Vortrag über die "Wolfsschlucht - eine schwarze Messe?" gehalten.

### Die Mär von den schönen Bestien im Vorzimmer

GISELA FIRANEFUSS, Hamburg Seiner, 30. Geburtstag feien morgen der Deutsche Sekretarinnenverband DSV, mit Sitz in Mannheim. Kaum ein Berufsbild ist in Film und Fernsthan je so verfälscht oder kariklen dargestellt worden wie das der i Sekreiann. Entweder sitzen sie wieschöne Eestien im Vorzimmer von Ewing-Gil in Dallas und nennen ihren. Boß gam lässig J. R., oder sie werden als frustrierte ältliche Damen vorgeführt. Diese Bilder sollten wohl endgillig korrigiert werden.

Die Realität: In verantwortlichen Positionen tätige Sekretärinnen sind in vielen Unternehmen die "grauen Eminernan", wobei die Farbe Graunichts mit dem Aussehen der Damen zu tur, het, sondern auf ihre Hintergrund-Kompetenzen hänweist. In Hamburg buchstabierte die Bundesminskhende des DSV. Annemarie Weignardt, das Wort Sekretärin auf eigene Art: S = Selbständigkeit, E = Einsstateude, X = Kontakt/Shigkeit, R = rationelle Arbeitsweise, E = Einfiddungsvermögen. **T = T**oleranz und Taltigefühl. A = Aufgeschlossenheit, E = Eiseninitiative, R = rhetorische Begabung, I = Intelligenz, N = Natürii chien und Niveau.

Die Bundesvorsitzende des Verbandes weiß, wovon sie spricht. Seit 25 Jahren gehört sie dem DSV an seit 1977 steht sie an dessen Spitze, "Inav ischen haben wir viel erreicht. Wirsind der führende, unabhängige Verband zur Fördenung und Entwicklung des Eerufs Sekretärin' in der Eundesrepublik und West-Berlin Wir sind selt 1930 Mitglied im Peutschen Frauenzat und im Europäischen Schulverband FEDE sowie im EAPS European Association of Professional Secretaries."

Mitgliedschulen können in 44 deutschan Städten und Arbeitsgemeinsonaften in 18 weiteren besucht werden, um das Ziel "gepfüßte Sekretärint nach zwei Jahren zu erreichen. Ein Erlaß der Rechtsverordnung von 1975 unter Mitwirkung des DSV führte zu dem anerkannten Abschluß. Mehr als 35 600 Frauen haben bis heute Prüfungen abgelegt, die sie night nur als Sekretärin, sondern auch als Fremdsprachen- und Europa-Sekretärin oder Direktionsassistentin ausweisen.

Als Alternative zum Studium bietet der DSV in zehn Schulen in der Bundesrepublik in fünf Semestern die Ausbildung zur Europa-Sekretärin sn. "Diese Möglichkeit wird in mehreren Ländern angeboten", betont Frau Weighardt, "Die Lamen sind von ihren Fähigkeiten her also austauschbar. Die Aufstiegschancen sind cent gut, die Dotierung entsprechend. Wesentliche Zielsetzung bleibt für uns die Qualifizierung der Sekretärinner, auf einem hohen Niveau, ihre Anerkennung als Fachkraft und ihr Status als Partner im Management."



Heimat - das Wort hat wieder Klang. Das gilt auch für die 844 Heimatmuseen zwischen Flensburg und Füssen. Im vergangenen Jahr konnten sie 12.8 Millionen Besucher zählen. 600 000 mehr als 1984. Eines der größten Projekte entsteht zur Zeit in Walldürn.



### "Bauernhäuser sind keine Kulturdenkmäler"

RUDOLF ZEWELL, Walldern

Wer kratist, der findet. So oder ähn-Ech muß der Restaurator gedacht haben, als er begann, im ehemaligen Haus eines Großbauern in Gottersdorf Schicht für Schicht den Putz von den Wänden abzutragen. Unter der zwölften Schicht wurde er fündig. Was da zutage kam, überraschte selbst ihn: Von Ornamenten umgeben erschienen in spätbarocker Manier gemalte Medaillons mit Bildern der "Nothelferinnen" Katharina. Margarethe und Barbara.

Kunsthistorisch mögen diese unbeholfen wirkenden Wandmalereien unbedeutend sein, für Volkskundler aber haben sie einen hohen Wert. Der Fund ließ den Restaurator nicht ruhen. So wurden auch in anderen Räumen des "Hauses Schüßler" Dekorationen, verschiedene Entwicklungsstufen der Schabionen- und Rollenmalerei sowie frühe Tapetenmuster zutage geförden: eine wohl einzigartige Dokumentation bäuerlicher Wanddekoration vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis in die 60er Jahre

Pas "Haus Schüßler" ist als groß-

bäuerlicher Hof Bestandteil des neuen "Freilichtmuseums Neckar-Odenwald", eines Projekts, das im Weichbild der Ortschaft Gottersdorf bei Walldürn auf einer Fläche von etwa 25 Hektar entstehen soll und finanziert wird durch das Land Baden-Württemberg, den Neckar-Odenwald-Kreis, einen freien Trägerverein und Spenden. Zwei Fachwerkhäuser und eine Scheune stehen bereits, noch etwas verloren, im weiten, von Wald eingesäumten Rund.

Doch die numerierten Balken, Kisten mit "Biberschwänzen" (Dachziegel), Bruchsteine und ganze Fachwerkwände lagern schon abseits und warten auf die Trupps der Maurer und Zimmerer. Etwa 20 Jahre wird es dauern, bis hier die ländliche Kuiturund Sozialgeschichte Nordbadens in Form dreier "Dörfer" (Odenwald. Unterer Neckar, Bauland) mit allem Drum und Dran wie Pathaus, Schule. Handwerksbetrieben, Mühlen greifbare Wirklichkeit und begreifbare Geschichte wird.

Was soll ein künstliches Bauerndorf inmitten höchst lebendiger Bauerndörfer, wird sich mancher fragen. Ein Millionenaufwand für einen zustikalen Ausflugstip. Die Fakten sprechen dafür. "In zwanzig Jahren". so Thomas Naumann, wissenschaftlicher Leiter des Freilichtmuseums, werden hier sich viele nicht mehr vorstellen können, wie es noch in den 80er Jahren im Odenwald ausgesehen hat. Bauernhäuser sind schließlich keine Kulturdenkmäler, sondern Gebrauchsgegenstände." Das bedeutet, daß sie den modernen agranschen Produktionsmethoden angepaßt werden (müssen) oder aufgegeben werden und verrotten.

.Was sellen wir mit dem Glump". lautet häufig die Antwort, wenn die Rede auf erhaltenswerte Bausubstanz, Geräte oder Interieur kommt. Wärmegedämmte Betoowände ersetzen zugiges Fachwerk, furnierte Möbel und Kunststoff treten an Stelle der alten, abgewetzten Holzeinrichtung, die Wäschetruhe weicht dem Fernsehschrank. Ein Tatbestand, den man bedauern mag oder nicht, jedenfalls gilt es, daraus Konsequenzen zu ziehen: Nicht nur die Lebensumstände längst vergangener Zeiten sind zu dokumentieren, sondern auch die des 20. Jahrhunderts. In eine Bauernstube der 30er Jahre gehört eben auch der Volksempfänger.

In Skandinavien und Norddeutschland (Cloppenburg 1934) hat man früh erkannt, daß museales Bewahren bäuerlicher Lebens- und Kulturformen unumgänglich ist, will man sie für die Zukunft retten. Eine Besonderheit von "Bauernhaus-Museen" (wie der Heimatmuscen überhaupt) ist die Darstellung regionaler Kulturleistungen im weitesten Sinne. Für sie ist es daher am wichtigsten. gerade jene Dinge zu sammeln, die dem großen Überblick als marginal erscheinen, die aber als Ganzes (bei antsprechender Darbietung) die Vielfältigkeit und ebenso die Einheit eines Kleinraumes dokumentieren.

Dies scheint leichter gesagt als getan. Eine ganze Reihe Beispiele bieten nicht gegiückte Lösungen, vollgestopfte Räumen mit beziehungslosem Material. In Gottersdorf will man aus den Fehlern lernen. Man hat, wie es heutiger "Philosophie" entspricht, die Typologie der Häuser nach Volksstämmen aufgegeben. Im Vordergrund steht die Frage nach der

Funktionalität, die Abhängigkeit der Familienstruktur von der Struktur des Hauses und umgekehrt. Und hat der Zahn der Zeit auch an den Bauwerken oft bedenklich stark genagt, wird nach Möglichkeit nicht ka-schiert: auch Umbauten werden nicht korrigiert, sondern bewußt übernommen und dokumentiert. Bei der notwendigen Restaurierung ist man \_nicht auf Äußeres aus". Verputztes Fachwerk etwa wird nicht freigelegt.

Museumsleiter Naumann: "Wir folgen dabei der Vorstellung vom Haus als Gebrauchsgegenstand" (ein Vor-bild ist das Frankische Freilandmuseum in Bad Windsheim). Mobiliar, Dekoration, Gerätschaften haben im Konzept einen höheren Stellenwert, zeigen noch mehr als die Architektur das Landschaftstypische. Und gezeigt wird das soziale Leben der bauerlichen Gemeinschaft am Dorf. Nur bei einem verzichtet man bewußt auf Originalität: Die Fundamente der Häuser sind aus Beton. Der Boden würde anderes nicht zulassen. Naumann: "Hier hätte früher bestimmt niemand gebaut."

### 2,80 Mark Taschengeld für Fünfjährige

SAD, New York Amerikanische Kinder aus Fami-lien mit berufstätigen Müttern bekommen durchschnittlich umgerechnet 6,68 Mark Taschengeld in der Woche. Nach einer Erbebung der Fachzeitschrift "Working Mother" beginnt das durchschnittliche wöchentliche Taschengeld mit umgerechnet 2,80 Mark für die Fünfjährigen und erreicht 16,26 Mark bei den 16jähriger. 70 Prozent der Eltern erwarten von ihren Kindern eine Gegenleistung wie gute Schulnoten oder regelmäßiges Aufräumen. Das Familieneinkommen scheint für die Höhe des Taschengeldes keine Rolle zu spielen: Auch wohlhabende Familien geben höchstens 50 Cents oder einen Dollar mehr."

### Blutiger Bandenkrieg

dpa. Catanzaro Eine "Geschäftsverhandlung" zwischen Mafiosi endete am Dienstag in Vibo Vaientia (Kalabrien) mit vier Toten und einem Schwerverletzten. Die fünf Männer wollten angeblich über den Verkauf einer Schafherde verhandeln, als einer von ihnen mit einer abgesägten Schrotflinte das Feuer eröffnete. Seit Wochen tort in der südlichsten Region Italiens ein Bandenkrieg, der bereits 90 Todesopfer gefor-

### "Bobbys" Eltern ermordet

AP, Boulder/Montana Die Eltern des "Dallas"-Stars Patrick Duffy ("Bobby Ewing") sind am Dienstag in ihrer eigenen Gaststätte in Boulder (US-Bundesstaat Montana) ermordet worden. Zwei 19jährige Männer wurden festgenommen. Das Motiv für die Bluttat steht noch nicht

### Unwetter über England

dpa, London Weite Teile Großbritanniens wur-den in der Nacht zum Mittwoch von Unwettern heimgesucht. Der Fährverkehr über den Kanal war zeitweise unterbrochen. Der wichtigste Zufahrtsweg zum Fährhafen Dover über einen Viadukt mußte wegen des Sturms geschlossen werden.

### Tote bei Wohnungsbrand

doa, Halver/Märkischer Kreis Bei einem Wohnungsbrand sind am Dienstag im sauerländischen Halver ein Vater und seine beiden zwei und drei Jahre alten Kinder ums Leben gekommen. Die Mutter erlitt schwere Rauchvergiftungen.

### Geringes Risiko

Das Bundesgesundheitsamt in Berlin bat festgestellt: Ein Aufenthalt in Aindertagesstätten, deren Einrichtung mit pentachlorphenolhaltigen Holzschutzmitteln behandeit wurde. ist so gut wie ungefährlich. Die tagliche Reinigung der Räume mit feuchtem Auf- und Staubwischen sowie Lüftung seien die beste Voraussetzung, um eine Belastung zu ver-

### Mädchen sollen forschen

Mit einer Anzeigenkampagne will die Stiftung "Jugend forscht" dafür werben, daß sich mehr Mädchen an diesen Wettbewerben beteiligen. Zur Zeit liegt der Anteil weiblicher Beiträge nur bei 20 Prozent.

### ZU GUTER LETZT

"Es war nicht die Hand Gottes, es war meine", verriet jetzt Argentiniens Fußball-Star Diego Maradons. Damit ist bestätigt, daß sein Führungstor beim Viertelfinalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und England am 22. Juni in Mexiko (2:1) irregulär zustande kam. Damais hatte er behauptet, es seien "ein bißchen Gottes Hand und ein bißchen Maradonas Kopf" gewesen

### WETTER: Zeitweise Regen

Laga: Ein Tiefausläufer zieht langsam über Deutschland südostwärts.

Vorhersage für Donnerstag: In Norddeutschland Übergang zu wechselnder Bewölkung und vereinzelt Schauer. Tagestemperaturen zwischen 7 und 12 Grad, nächtliche Abkühlung auf 7 bis 4 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus westlichen Richtungen. Im Süden von Nordwester, zunehmende Bewölkungsver-

dichtung und nachfolgend Regen.

Tageshöchstwerte zwischen 7 und 11 Grad, nachts Tiefstwerte um 4 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest.

Weitere Aussichten: Am Freitag Wetterberuhigung, besonders im Südwesten wieder freundlicher. Zum Samstag erneute Eintrübung von Nordwesten her.

Sonnenaufgang am Freitag: 7.49 Uhr\*, Untergang: 16.27 Uhr. Mond-aufgang: 19.52 Uhr, Untergang: 12.38 Uhr (\* MEZ; zentraler Ort Kassel).



| Temperatu                                                                                                                                                                                                                                | rei                                       | in t                              | Grad Celsius                                                                                                                                                                                                                                                  | und                                 | l Wei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ter vom Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | two                                     | ch, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Ubr (ME2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschiz  Serlin Biclefeld Braunlage Bremen Dortmund Dresden Dosseklorf Erfurt Essen Feliborg/S Flensburg Frankhurf/M reiburg Garmisch Greffswald Hemburg Hannover Kniller Asten Kossel Keenoten Killer Killer Koolena Henstaru Henprig | 10 11 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 11 | ROR SOUTHERN SOUTHERN SOUTHERN SW | Lübeck Mannheim München München München Münster Norderney Nürmberg Oberstdor! Passau Saarbrucken Stuftgart Trier Zugspitze Austand: Alistand: Alistand Anhen Barcelona Beigrad Bordeaux Bozen Brüssel Budapest Sukarest Casablanca Dublin Dubrovnik Edinburgh | 11 11 9 B 3 9 12 9 T 16 2 15 7 19 6 | Rd be Rdd R heddd dd Ree H heddd dd Ree Bdd he Bdd | Fare Florenz Genf Helsinki Hongkong Innsbruck Istanbul Kairo Klagenfurt Konstanza Kopenhagen Sorfu Las Palmas Leningrad Lissabon Locamo Locamo Locamo Locamo Locamo Locabou Mailand Malaga Mailand Mailan | 85: 598 EM 62 98 EM 36 5 EM 81 10 2 E 3 | ender beide beide Bereichte beide be | Ostende Palermo Palermo Palermo Paris Pelding Pring Rhome Salrburg Sungapur Spir. Stockholm Straßburg Tel Aviv Tokio Timis Valencia Varna Veneding Warschau Wien Zurich beiter, 77 cm heiter, 77 cm heiter, 78 cm schoerhinger, 5 cm schoerhinger, 5 cm schoerhinger, 5 cm schoerhinger, 7 cm Schoerhinger | 112 Riversity of the second of |
| LouS/A                                                                                                                                                                                                                                   | !1                                        | p.s.                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### LEUTE HEUTE

### Pfahlbürger

Eigentlich sollte Hans-Dietzich Genscher am Dienstag abend in Madrid sein – aber "das ging nicht". denn er durfte bei der Einweihung des Vereinshauses der "Narrengarde Paohlbürger" in Münster nicht ienlen. Als "Ehrensenator" der Karnevalsgesellschaft erinnerte der Politiker an seinen "Freispruch" vor dem "Tennengericht". Man hatte ihm vorgeworfen, die Aufsichtspflicht gegenüber seinem "Mündel", Staatsminister Jürgen Möllemann (FDP), verietzt zu haben. Der sei zum "bedeutendsten Staatsschauspieler der Bundesrepublik avancient", da er es meisterhaft verstehe, den Eindruck zu erwecken, als vertrete er eine große Partei. Genscher berichtete auch von einem "Friedensangebot aus München": Er möge nicht so lange Außenminister bleiben, wie Moskaus Andrej Gromyko es war.

## Prozeß gegen Reh wieder aufgerolf

Zum zweiten Male hat vor dem Essener Landgericht der Prozeß gegen den als "König von Sylt" bekannt gewordenen Wolfgang Reh begonnen, der mit seinen Immobiliengeschäften auf der Insel in Konkurs gegangen war und laut Anklage die Volksbank Oberhausen um 145 Millionen Mark geschädigt haben soll. Die Wiederaufnahme des Verfahrens war erforderlich geworden, weil durch Erkrankung des Richters die zulässige Unterbrechungsfrist von 39 Tagen überschritten worden war.

Mit Reh sitzen ein ehemaliger Mitarbeiter und zwei frühere Direktoren. der Volksbank Oberhausen vor Gericht. In der Anklageschrift, die zum zweiten Mal verlesen wurde, wird-Reh vorgehalten, er habe die ehemaligen Bankdirektoren zur Untreue angestiftet, um immer wieder Kredite für seine Immobiliengeschäfte zu be-



Wieder vor Gericht: Wolfgang Reb

kommen. Seine Kunden, von denen einige ein Jahrespinkommen von weniger als 20 000 Mark hatten, sollten die Häuser ohne einen Pfennig Eigenkapital bauen können. Die Kredite habe Reh mit überhöhten Wertgutachten des Sylter Immoblienbesitzes

### Aufgewärmt schmeckt er am besten

berall in Norddeutschland treiben jetzt die Palmen. Sie brauchen allerdings keine Sonne, sondern warten auf Frost. Die Rede ist von einem besonderen Gewächst der Oldenburger Palme. Grün und kraus in den großen Topf geworfen, kitzelt ihr Aroma Nasen. Gaumen und heizt den Durst an Kenner wissen: Es kann sich nur um eine deftige Winterdellkatesse handein.

Am Buß- und Bettag beginnt traditionsgemäß die Grünkohlzeit. Sie gehört inzwischen nicht nur in Norddeutschland zu den kulinarischen Höhepunkten des Jahres, sogar Spanier und Australier lassen sich die edlen Blätter nebst Pinkel schicken.

Pinkel? Da mögen Uneingeweihte die Nase rümpfen und an ihren Magen denken, der die graubmune gar nicht ansehnliche fette Masse verdauen soll. Pinkel aber gehört in Bremen. Gldenburg und drum herum zu einem der ältesten geschätzten Volksnahrungsmittel.

Der Bremer Feinkosthändler Jürgen Dewett Schmidt hat den Bogen raus, das norddeutsche Nationalgericht zu verschicken. Er schweißt Konl und Pinkel getrennt ein. "Dann hält es sich vier Wochen-, weiß der Spezialist. Der Inhaber eines Fein-

schmeckerlokals in Bremen hat zu Beginn der Salson schon viele Portionen über die Meere versandt. Wer will denn nun wen verkohlen?

Da halten wir es mit der Festordnung, die bei jeder traditionellen Kohlfahrt eingehalten werden soilte. Unter Paragraph drei heißt es: finstere Mienen, Skatkarten. Enobelbecher, Grilien und artverwandte Tiere sind an der Garderobe abzugeben. Und noch etwas: Jeder darf nicht mehr trinken. als er mit Gewalt herunterkriegen kann. Bier und klarer Schnaps, aber auch Rotwein heifen dem gequälten Magen wieder Luft für Nachschub zu schaften.

Schon Tacitus kannte Kohl und Pinkel. Und der niederländische Philosoph Lipsius schwärmte nach dem ersten Genuß um 1570: "Es war ein herrlich Gericht', dies ungeheure Kumm' voll des brunen und grünen Kohls. Einen Pingerbreit darüber fließt die Brüh von Schweinefett, ich habe sie mit recht Genuß verschlungen." Der Globetrotter ließ auf einer Deutschland-Reise seine Kutsche in Oldenburg halten und reiste von dannen als Grünkohl-Pan.

Doch Fan ist nicht gleich Fan. Die Norddeutschen insbesondere schwören zwar vereint auf die Kohlmassen,

sind sich aber bei den notwendigen Zutaten gar nicht grün. Im Holsteinischen ist geräucherter Speck eine der Hauptbeilagen, in Hamburg gehören gesußte Kartoffeln dazu und die Bremer wie Oldenburger mögen ihren Pinkel nicht missen, während sich bei Kasseler und geräucherter Mettwurst alle wieder vereinen.

Eine weitere Variante bieten die Westfalen. Da werden Kehl, Schmaiz, Mettwurst und Salzkartoffeln in einem Topf zusammen gekocht. Westfaler, ist hait schon sehr südlich.

Wer den geheimnisvollen Pinkel kennenlemen möchte, stößt trotz des Breis bei den Eingeweihten auf Granit. Das Recept wird als Verschlußsache behandelt, nur innerhalb der Familien weitergegeben. Bekannt sind allerdings einige Zutaten: Hafergrütze, Schweineflomen, Zwiebeln, Pfeifer, Piment und Salz. Der Kehl wiederum wird mit Schmalz und Zwiebein. Nelkenpfeffer (Fiment), Salz und Pfeffer angerichtet. Der Speck muß mitdünsten, ob ungeräuchert oder geräuchert.

Grünkoh! wächst auf etwa 100 Hektar Anbaufläche vorwiegend im Weser-Ems-Gebiet, Übrigens: Aufgewärmt schmeckt er am besten.

WINFRIED WESSENDORF

### Wieder Fälle von Muschelvergiftung dpa, Saarorücken

Im Saarland sind nach dem Verzehr von Miesmuscheln mindestens 15 Menschen erkrankt. Sie litten an Erbrechen sowie Kopf- und Magenschmerzen. Das saarländische Gesundheitsministerium empfahl, vorläufig auf den Verkauf und den Verzehr von Muschein aus den Küstenbereichen zwischen den Mündungen von Eins. Weser und Elbe zu verzichten. Zugleich wurden für das Saarland Untersuchungen von Muscheln auch aus anderen Herkunftsgebieten angeordnet.

In den vergangenen Wochen sind in vielen Orten Muscheln wegen der Anreicherung mit gesundheitsschädigenden Stoffwechselprodukten aus Algen aus dem Verkehr gezogen worden. Derzeit sind nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministerium keine Miesmuscheln aus dem Küstengebiet mehr im Handel.

### Ein Bild der Wissenschaft im hohlen Bauch der "Auster"

Berliner Kongreßhalle vor der Wiedereröffnung

GERALD MACKENTHUN, Berlin Spätestens am 12. Juni nächsten Jahres soll die Kongreßhalle im alten Glanz wiedererstanden sein. Dann soll die Ausstellung "Wissenschaften in Berlin" ihre Tore in jener "schwangeren Auster" öffnen, die vor sechseinhaib Jahren teilweise einstürzte und ietzt für 83 Millionen Mark wieder aufgerichtet wird. Die Ausstellung ist Teil der 750-Jahr-Feiern. Sie soil einen Einblick in das wissenschaftliche Leben des damaligen und heutigen Berlins geben. Das Konzept wurde jetzt von dem Architekten Klaus Jürgen Sembach vorgestellt.

Ein Großteil des Außengerüstes ist bereits abgetragen, die "Hutkrempe" - jener Teil, der im Mai 1980 einstürzte, einen Menschen tötete und einen weiteren schwer verletzte - schwebt wieder frei in der Luft. Mit der Renovierung sei die damalige "klassische Fehlkonstruktion", so Architekt Sembach, korrigiert worden. Innen sient es aber noch wie auf einer Baustelle aus. Nach Intervention des Landeskonservators wird die Innenarchitektur bis in die typische Farbgebung der 50er Jahre hinein rekonstruiert. Vollständig wird der Berliner seine Kongreßhalle zunächst nicht wiedersehen können, denn für die zentrale Halle ist im Rahmen der Wissenschaftsausstellung etwas Besonderes vorgesehen. Der abfallende Boden, auf dem früher Stühle für mehr als 1200 Besucher standen, wird "begradigt" und darauf eine begehbare, acht Meter hohe Pyramide errichtet.

"Das Unsichtbare sichtbar machen" lautet das Motto dieses Ausstellungsteils, in dem etwa das Innenleben römischer Statuen, die Arbeitsweise der Computertomographie und die "Entdeckung" des Unbewußten durch die Psychoanalyse veranschaulicht werden sollen. Der "zentrale Ort der Ausstellung" wird sich jedoch unter dem Hangebauch des Konserenzsaales befinden - eine Art Walhalla für Wissenschaftler und Gelehrte.

Nach der Ausstellung soll die Kongreßhalle im wesentlichen die gleiche Funktion erhalten wie vor dem Einsturz: Kulturelle Veranstaltungen aller Art, aber auch Parteitage sollen dort "über die Bühne" gehen. (dpa)

مكذا مد لامل